

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

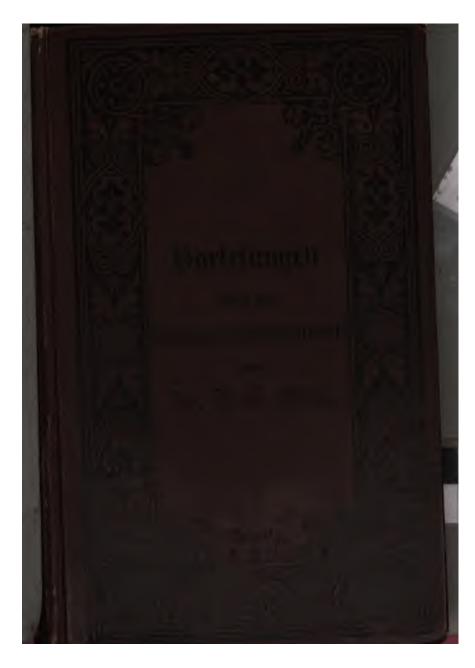



# Vorlesungen

über bie

deutsche Literatur ber Gegenwart.



Seipzig, Guftav Manet. 1847. , F-08008



## Vorwort.

"Parturiunt montes: nascetur ridiculus mus..."

Damit will ich nicht etwa, wie Mancher vielzleicht vorausseigen möchte, und wie es in einizgem Betrachte allerdings ganz passend wäre, den Gegenstand gemeint haben, welchen dies Buch behandelt: vielmehr was ich meine, ift dieses mein Buch selbst. — Das Schicksal, welches die nachstehenden Borlesungen in Berzlin erfahren, hat denselben, wenn auch nur sehr vorübergehend, eine Celebrität verschafft, welche sie jetzt, im Druck vorliegend, in keiner Beise rechtsertigen, noch auch behaupten können. Eine Borlesung, begonnen mit Wissen und Erlaubzniß der betreffenden Behörde, plötzlich nach dem

erften Bortrage burch Ministerialbefehl unter= brochen; eine Bersammlung von fast vierhun= bert Buhörern aus ben gebilbetften und ange= febenften Rreisen ber hauptstadt Bochen, ja Monate lang in Ungewißheit erhalten, ob die Fortsetzung wird ftattfinden können ober nicht; über bas Motiv bes Berbotes, ben Inhalt bes Bortrages, die perfonlichen Berhaltniffe bes Redners, mundlich und schriftlich, eine Maffe ber widersprechendsten und abgeschmackteften Ge= ruchte verbreitet; endlich bas erlaffene Berbot von ber höchsten Autorität des Staates nicht allein bestätigt, fonbern fogar noch verschärft nun in der That, das muffen ja gang tolle Dinge gemefen fein, die ber Berfaffer ba gu Markte gebracht hat! bas muß ja ein hochst pikantes Buch geben, diese verbotenen, und nun erft burch ben Drud veröffentlichten Borträge!

Es hat etwas Lächerliches, ich fühle es felbst fehr wohl, wenn ber Verfasser eines Buches bei feinen Lesern im Voraus um Verzeihung bitten muß, baß fein Werk nicht polizeiwidriger

ist, als es ift. Indeffen bei ber Berichroben= beit unferer beutschen Buftanbe fann bies und Aehnliches auch wohl bem Bestmeinenden be-Damit fich alfo Niemand über ges aeanen. täuschte Erwartungen zu beklagen habe, fo will ich gleich hier an die Spite meines Buches bas Bekenntniß fegen, bag ich allerbings felbft nicht weiß und einsehe, wie biese Borlesungen bas Berbot, bas fie betroffen, fo wie über= haupt bas gange große Aufheben, bas um fie gemacht worben ift, rechtfertigen follen; es find, ich gestehe es zu, gang simple, gang unverfangliche, ja nicht einmal gang neue Dinge, bie bier ausgesprochen werben, und ich felbft tann es Niemand verargen, ber bas Buch mit einem migvergnügten tant de bruit pour une omelette aus ber Sand legen wird.

Allein so erwäge man auch, daß diese Art, sich interessant zu machen, von dem Verfasser selbst niemals gesucht worden ist; man erwäge, daß dieser Charakter des Verbotenen und Poslizeiwidrigen von den Vorlesungen selbst niemals angestrebt, vielmehr wider Willen und

Absicht ift er ihnen von der preußischen Regierung gewaltfam aufgebrungen worben. Ber alfo feine Erwartungen von ber Gefährlichkeit bieses Buches nicht befriedigt fühlt, mer es nicht finden tann, mo bas Gemeinschädliche, Berbrecherische biefer Bortrage fitt - mohlan, er halte fich an die preußische Regierung! er rechte mit ihr, bag fie Ungeheuer und Drachen gefeben bat, wo boch wirklich nichts ungeheuer war, als allein - ihre Kurcht! 3ch habe bie Borlefungen wortlich abbrucken laffen, wie fie theils gehalten worben find, theils gehalten werben follten; ich fühle keinen Beruf, mich zu Ehren der preußischen Polizei gefährlicher gu ftellen, als ich bin. Lacht bas Dublifum jest über die Ungefährlichkeit diefer unterdruckten, verbotenen, verfolgten Borlefungen, nun aut, so bin ich es nicht, ben ber schlimmere Theil Diefes Lachens trifft.

Bielleicht indessen wird bas Buch auch wiffenschaftlich unbedeutender gefunden, als man erwartet hat, ja ich wage ce hinzuzusegen mit bem Stolze, ben man bem Fleiß, diefer heut zu Lage so geringfügigen, so unbedeutenden Eigenschaft, ja wohl vergonnen wird: als man nach meinen übrigen literargeschichtlichen Arbeiten vielleicht erwarten durfte. Diese Beurthei= ler bitte ich zu erwägen, daß ein Unterschied ift amischen Buch und Borlesung, jumal einer Borlefung, welche, wie biefe, bestimmt ift, vor einem gemischten und mannigfach zusammengefetten Kreife gehalten zu werben. Das Buch foll vor Allem unterrichten, es foll eigene, neue, wiffenschaftliche Refultate bringen, es foll burch vollständige Darlegung bes Materials ben Lefer in ben Stand feten, bie aufgestellten Behauptungen felbst zu prufen und abzumagen. Der unmittelbare, mundliche Bortrag bagegen foll zuerft und hauptfächlich anregen, es ift ihm nicht um Aufspeicherung gelehrten Stoffes gu thun, fondern vielmehr um Ausbreitung gewiffer Unfichten und Grundfate; nicht die Ropfe will er anfüllen, mobl aber bie Beifter entzunden, wohl aber die Bergen erwarmen! Ber redet, will auch überreben; wie die Rulle des Stoffs, bie Grundlichkeit ber Forschung, Die Genauigteit der Beweise das Verdienst des Buchs, so wird der mündliche Vortrag, ohne jene Eigenschaften zu vernachlässigen, dennoch sein vornehmstes Verdienst in dem Ernst der Ueberzeugung, der Wärme des Ausdrucks, der hinzeisenden Gewalt der Rede zu suchen haben. Das vortrefslichste Buch, abgelesen, würde immer nur einen sehr mittelmäßigen Vortrag geben: und so kann es auch wohl Vorträgen, welche für diesen ihren ursprünglichen Zwecknicht ohne alles Verdienst gewesen wären, bezgegnen, als Buch nur eine sehr mittelmäßige Rolle zu spielen.

Bugegeben, wird man mir antworten: aber warum haft Du dann Deine Borlefungen nicht Borlefungen bleiben laffen? aber wer zwingt Dich, fie als Buch zu veröffentlichen?

Sanz gemiß: freiwillig, ungenöthigt, hatte ich diefe Borlefungen entweder gar nicht, oder, wenn überhaupt, so jedenfalls nur in einer überarbeiteten und verbesserten Gestalt heraus= gegeben, einer Gestalt, in der sie es vielleicht ehe hatten wagen können, sich als Buch vor

bem Publikum sehen zu lassen. Daß es mir auch bazu an Fleiß und Sorgfalt nicht fehlt, glaube ich durch meine kurzlich erschienenen Borslefungen über die Geschichte bes deutschen Theasters bewiesen zu haben.

Mlein fo ift biefer gange vorliegende 26= druck auch gar kein freiwilliger. Bielmehr ich fühle mich bazu genöthigt - genöthigt eben burch jenes Berbot ber preußischen Regierung. das ich in keiner Beife als ein mahrhaft recht= liches und begrundetes anzuerkennen vermag, vorausgesett, daß berartige Unterdrudungen und Berbote jemals zu Recht begrundet fein konnten. 3ch vermag in dem ganzen wider mich beobach= teten Berfahren nichts zu erkennen, als einen Aft der Willfür: wobei ich bies allerdings zu= geftebe, bag, wie einmal bie Berhaltniffe in Preußen (und man kann fagen, in Deutschland im Allgemeinen) finb, auch die Geftattung meiner Borlesungen ein Aft ber Willfur mar, und bag mithin, wenn Willfur nimmt, mas Bill= für gegeben hat, bies, genau genommen, für mich keinen Grund abgiebt, mich zu beklagen Bon biefer Billfur ber Beborben appellire ich burch ben vorliegenben Abbruck an ben großten, ben unbeftechlichften Gerichtshof ber Belt: an das Urtheil des Publikums! Nicht als Schriftsteller trete ich hier auf, nur als Be-Magter; es foll tein Buch fein, nur eine Bertheidigung. - Das Publifum wird entscheiben, ob diese Bortrage wirklich so haltungslos, so ftrafmurdig, wie fie ber preugischen Behorbe erfcbienen find; es wird prufen und entscheiden, ob der Berfaffer für fein vom reinsten wiffen= ichaftlichen Gifer, vom marmften und aufrich= tigften Patriotismus eingegebenes Unternehmen wirklich alle die Berationen, die Anfeinbungen, ja endlich biefe ehrverlegenben Berbächtigungen verdient hat, welche alle ihm in Preugen, fei= nem nachsten Baterlande, bafur ju Theil ge= morben!

Neben biesem zunächst liegenden persönlichen 3weck jedoch habe ich noch einen allgemeinern. Nichts ist so klein und unerheblich, daß es nicht zur Charakteristik feiner Zeit und seiner Umgesbung dienen könnte; auch das an sich werthe

loseste Document gewinnt noch immer einigen Berth, inspfern wir baraus ben Buftanb ber Beit erkennen lernen, welcher es angehört. Bas im Johre 1808, in einer Beit ber außerften politischen Berruttung, unter bem Drud ber Frembberrichaft, vor den Obren frangofischet Spione, in Berlin ju fagen erlaubt mar, bas hat die Beschichte angemerkt, bas liegt vor in ben Sichte'schen Reben; mas im Jahre 1847, nach einem zweiundbreißigiahrigen Frieden, unter ber Regierung Friedrich Bilhelms IV., menige Bochen vor Busammenberufung des erften vereinigten gandtags, zu fagen verboten mar - nun gut, wenn meine Borlefungen weiter teinen Werth haben, fo fonnen fie einem spateren und hoffentlich gludlicheren Gefchlechte boch wenigstens bafur ale Beugnig bienen.

Es war ursprunglich meine Absicht, ben vielfach entstellenden Gerüchten, welche über den ganzen Borfall in Umlauf gesetzt waren, durch einen vollständigen und authentischen Abdruck sämmtlicher dahin gehöriger Aktenflucke, Ginsgaben und Briefe entgegen zu treten. Die

wenigen Bochen jedoch, welche feitbem vergangen, haben mich von biefem Entschluß gurudgebracht. Richt als ob mein Blut feitbem talter geworben: es mar, als ich jenen Borfat faßte und fogar öffentlich ankundigte, übers haupt gar nicht in Ballung. Bohl aber haben bie inzwischen eingetretenen Berhandlungen bes vereinigten gandtags einen folchen unermeß= lichen Umschwung bes öffentlichen Bewußtseins in Preußen hervorgebracht, unfere politische Bil= dung ift in wenigen Bochen so außerordentlich gewachsen, die Intereffen ber Nation find fo viel ernfter, größer, wichtiger geworden, es handelt fich bei und um fo gang andere, fo viel werthvollere Dinge - daß es, ehrlich gefanden, unaussprechlich abgeschmackt und tinbisch mare, wollte ich, inmitten biefer mahrhaft großen Begebenheiten, noch ben Berfuch machen, die Aufmerkfamkeit des Publikums auf biefe fleine und im Gangen boch nur - einfältige Siftorie jurudjulenten. Bem in die= fem Augenblick, ba bie innersten Schaben unfres Staatslebens aufgebedt werben, ba jum

ersten Mal das Bewußtsein des Boltes in seinen gesehlichen Bertretern zu offenem, unverstümmertem Ausdruck gelangt — wem könnte noch gelegen sein an dem bischen Scandal, das diese Beröffentlichungen allenfalls hervordringen könnten?! Solche Enthüllungen waren recht gut für die Zeit, da wir noch keine wirkliche Deffentlichkeit hatten; jeht, wo der Staat auf dem besten Wege ist, wirklich Gemeingut seiner Bürger zu werden, können diese Privatverhältznisse immerhin in die Stille zurückehren, die ihnen ursprümglich gebührt.

Rur über Eines vermag ich auch jest nicht zu schweigen. Das ist die Art und Beise, wie im Berlauf dieser Angelegenheit die höchsten Behörden selbst die Treue und Festigkeit meisner Ueberzeugung zu verdächtigen und mich in Widerspruch zu bringen gesucht haben mit mir selbst. Die höchsten Würdenträger des Staates haben es nicht verschmäht, die Sache so dars zustellen, als hätte ich durch seige Bitten, seizgere Versprechungen eine Vergünstigung ersschlichen, die ich späterhin aus Leichtsinn ober

Bosheit migbraucht; man bat von Bertrauen gesprochen, welches ich getäuscht, von Erware tungen, bie ich erwedt und hinterbrein nicht gehalten, von Berpflichtungen, die ich übernommen und benen ich mich nachber entzogen zc. So lange bergleichen Beschuldigungen nur ba fteben, wo sie zu steben pflegen, in namenlofen Correspondenzen namenlofer Blatter, bu mag man fich biefes und ähnliches Gemafche ruhig gefallen laffen; bas Publifum weiß ichon, mas es bavon zu halten. Dagegen wo biefe Beschuldigungen ausgesprochen werben in amtlichen Erlaffen, mo fie benutt werben gur Motivirung Soher und Sochster Entschließuns gen, ba ohne 3weifel ift es nicht bloß erlaubt, da wird es sogar zur Pflicht, ber Uns Mage zu antworten und ihre Grundlofigfeit ju beweisen. Es ift ein Kampf, und wer bie Macht in Sanben bat, mas Bunber, bag er fie gebraucht?! Ihr konnt meine Borlesungen verbieten, Ihr konnt meine Bucher confisciren, Ihr konnt meinen Wohlstand, meine Rube, mein hausliches und burgerliches Dafein gerstören, Ihr könnt fogar meiner geistigen Entmicklung Fesseln anlegen und mir den Raum
mißgönnen, bessen jedes Talent, groß oder klein,
zu seiner Entwicklung bedarf — thut's! Denn
wie gesagt, Ihr habt die Macht dazu und im
Kriege ist Alles erlaubt — aber Ihr sollt nicht
mit unbegründeten Beschuldigungen der Ehre
eines Mannes zu nahe treten, der, wenn er
anch nichts Anderes hätte, als diese seine Ehre,
boch eben dadurch Euch zum Benigsten ebenbürtig ist!

Um bie Sache näher zu bezeichnen: es ift in amtlichen Erlaffen sowohl, wie in Zeitungsartikeln, bonen ich gewiß nicht Unrecht thue, wenn ich ihnen gleichfalls, näher ober ferner, einen amtlichen ober boch wenigstens hatbamtslichen Charakter beilege, theils direct ausgessprochen, theils zu verstehen gegeben worden, als hätte ich, um zuerst die Erlaubnis zu öffentelichen Borträgen in Berlin zu erlangen, ich weiß nicht welche, meinem sonstigen öffentlichen Auftreten widersprechende Jugeständnisse und Berheißungen gemacht. Man hat dabei naments

lich auf die Niederschlagung eines vor einigen Sabren gegen mich anbangig gemachten politi= ichen Prozesses bingewiefen, sowie auf Berpflichtungen, welche ich bei biefer Belegenheit eingegangen fein follte. - Bier ift benn biefe gange Geschichte! Das Publifum mag auch bier entscheiben, auf weffen Seite bas Recht und die Wahrheit; es mag, wenn Bertrauen getäuscht marb, entscheiben, meffen es mar. Freilich kann ich dabei nicht umbin, einige Beit hindurch von meiner eigenen Person zu reben; ich thue es ungern, weil es meiner Reigung, fowie meiner Unficht von bem, mas in bie Literatur gebort, mas nicht, miberftrebt. In Rallen indeffen, wie diefer, muß man bergleichen Bedenklichkeiten wohl fahren laffen; es handelt fich um mehr als perfonliche Reigungen und Abneigungen - um die Burbe, die Ehre einer gangen Partei!

Ich muß babei etwas weiter ausholen, als vielleicht manchem Lefer im ersten Augenblick nothig scheint; ber Berfolg, hoffe ich, wird biefe Ausführlichkeit rechtfertigen. —

Ms ich im Berbst 1843, nach meiner (un= freiwilligen) Entfernung von Jena, Halle zu meinem funftigen Aufenthalt mablte, fo geschah bies hauptfächlich beshalb, weil ich biefen Ort. wo ich meine Studien vollenbet, auch fpater= bin einige Sahre mich aufgehalten hatte, am Geeignetken hielt, einen Plan zur Musführung ju bringen, der mich feit Jahren beschäftigte, ja ben ich recht eigentlich als meinen Lebens= plan betrachtete: nämlich, mich als akabemischer Lehrer zu habilitiren. Dber bamit ich nicht zu viel fage: wenn auch nicht zur Ausführung dieses Planes, so hielt ich boch Salle fur einen febr geeigneten Ort, ins Rlare barüber zu kommen, ob mein Plan bei ben bermaligen preußischen Buftanden überhaupt ausführbar ober nicht. Daß Einem berartige 3weifel überhaupt aufsteigen konnten, aufsteigen mußten, wird Niemand Wunder nehmen, der fich er= innern will, in welcher Berfaffung fich damals bereits bie Wiffenschaft in Preugen befand und was, unter bem Ginflug bes Gichborn'ichen Ministeriums, aus der vielgerühmten Freibeit

bes Unterrichts, zumal auf ben Universitäten, geworben mar; es mar eben menige Monate ber, daß Bruno Bauer abgesett, die Rheinische Beitung, ber Cenfur unerachtet, unterbruckt, bie beutschen Sahrbucher auf preußischen Betrieb von ber fachfischen Regierung verboten maren zc. Man wird es vielleicht fehr - naiv finden, daß ich unter biefen Umftanben noch überhaupt erft bie Probe machen wollte; ber Ausgang mar ja auch ohnedies gewiß. — Gegen die Richtig= feit dieser letteren Behauptung habe ich nichts Nur erschien es mir jeberzeit, einzuwenden. und erscheint mir noch heute nicht bloß als ein Recht, nein, als eine Pflicht jedes Mannes, auf nichts in der Belt, wozu er fich berechtigt fühlt, freiwillig zu verzichten, sich in nichts, woju er fich berufen und berechtigt weiß, mit bem Gebanken zu beruhigen: Du feteft es ja boch nicht burch. Bielmehr ich glaube, bag ein Jeder verbunden ift, fein Recht, ohne Rudficht auf den Erfolg ober Nichterfolg, jederzeit so weit ju verfolgen, wie es bas Befet ihm irgend nur verstattet. 3ch fann bie Gewalt nicht bin=

bern, gewaltthätig ju fein - bas ift ihre Ra= tur: aber ich kann ihr, mit bem Gefet in ber Sand, ftudweis bie Daste bes Rechts, ber Gesetlichkeit, ber Ordnung abreißen, welche fie vorzunehmen liebt; ich kann fie zwingen, fich, mit Entfernung alles ichonen Scheines, ju bekennen als bas, mas fie eigentlich ift; ich kann fie nothigen, fich auch fo brutal zu zeigen, wie fie ju fein ben Muth hat. - 3ch rechnete, ehrlich zu sagen, schon bamals auch nicht im Geringsten barauf, jemals wirklich in Preußen als Docent zugelaffen zu werden; ich fühlte felbst febr mohl, daß fur eine Ueberzeugung, wie die meine, für eine Richtung, wie die von mir verfolgte, unter Gichhorn'schem Regiment fein Raum mar. Uber ich munschte bies von ber Behörde felbft ausgesprochen, ich munichte, daß man mir gang einfach und offen fagte: wir mogen Sie nicht, Ihre Richtung gefällt uns nicht, wir konnen Leute-von Ihrer Dent = und Empfindungsweise nicht brauchen. Go mußte nicht allein ich, woran ich war: sondern so batte die Halbheit auch überhaupt ein Ende, so ftand

Meinung gegen Meinung, so war ausgesprochen, nach welchem Maßstab man ins Künftige die Wissenschaft in Preußen behandeln wolle. Biele Leute werden das Trot, Hartnäckigkeit, Eigensinn nennen, daß ich noch ausgesprochen und zugestanden haben wollte, was ich ja ohnes dies schon wuste und was Tag für Tag in hundert und aber hundert Ereignissen sich fund gab; ich muß es mir gefallen lassen. Aber nicht kann ich den Wunsch unterdrücken, daß dieser Eigensinn, diese Hartnäckigkeit verbreiteter sein möchten, als sie sind; es würde dann anders mit uns stehen — und jedenfalls beffer.

Wird man mir Glauben schenken, wenn ich versichere, daß, trotz der hartnäckigsten Versuche, es mir dennoch nicht gelingen wollte, dies Resultat zu erreichen? Das Gesetz in den Händen dieser Leute ist wie ein Dachsbau; gräbst du ihnen den einen Ausgang ab, stugs haben sie einen andern, und vertrittst du ihnen auch diesen, so ist noch ein dritter, vierter, zehnter — es gehört mehr als Eines Mannes Kraft dazu, einen solchen Dachsbau abzugraben.

Sanz besonders schwer halt dies in Preußen, wo wir vor lauter Sesehen und Rechten bald gar kein Geseh und kein Recht mehr haben, wo jedes Geseh umgeben ist von einem wahren Bald von Auslegungen und Berord=nungen und Erklärungen, und wo endlich (was das Schlimmste von Allem ist) jeden Augen=blick die Berwaltung übergreift in das Recht und auf administrativem Bege erledigt, was allein auf rechtlichem Bege erledigt werden sollte.

Rach fast halbjährigem hin= und herschreisben war ich nicht weiter gelangt, als daß daß Curatorium der Universität Halle mir die vorsschriftsmäßige Zustimmung zu meiner Habilitation verweigerte, auß Gründen, "über die est allein Einem Königl. Hohen Ministerium Rechensschaft schuldig sei" — und daß "Ein Königl. Hohes Ministerium" meine desfallsigen Unfragen unbeantwortet ließ. Privatim zwar führte man mir allerhand Gründe an, z. B. daß ich mit Urnold Ruge befreundet, ja sogar verwandt sei, daß herwegh in Zena bei mir gewohnt

babe, bag mein Name fo oft in ben Zeitungen ju lefen fei, und bergleichen mehr. Bu einem officiellen Ausbruck jedoch dieser mehr charakte= riftischen als giltigen Motive vermochte ich es nicht zu bringen. - Ich theile nachstehend, um die Art und Beise zu bezeichnen, in melder bergleichen Ungelegenheiten heut zu Tage in Preugen betrieben merben, und welche liberalen, welche humanen Formen auf preußischen Universitäten, biefen Siben ber liberalen, bumanen Wiffenschaften, heut zu Tage Dobe find, einige diese Angelegenheit betreffenbe Documente mit; biefelben werben zugleich eine Probe geben, mas von ber Gelbstständigkeit ber preußischen Universitäten noch zu halten ift und wie wenig man sich höhern Ortes verbun= ben meint, die felbft gegebenen Borfchriften auch felbst zu respectiren.

Ew. Wohlgeboren eröffnen wir auf Ihre an bas Königliche Universitaets - Curatorium gerichtete Eingabe vom 11. v. M., baß wir bas von Ihnen gewünschte Attest Ihnen zu ertheilen uns außer Stand sehen, inbem wir in Folge ber uns zugegangenen Hohen Anweisung Gr. Ercellenz bes herrn Geheimen Staats-

Ministers Eichhorn vom 12. d. M. zu der von Ihnen gewünschten Sabilitation bei hiesiger philosophischer Facultaet unsere ressortmäßige Beistimmung nicht ertheilen können.

Salle, ben 17. Februar 1844. Die Stellvertreter bes Königl. Regier.-Bevollmächtigten Dr. Pernice. Schulte.

Eines Hochverehrlichen Königl. Curatoriums hiefiger Universität gefälliges Antwortschreiben vom 17. b. M. habe ich erhalten, und daraus ersehen, daß in Folge hoher Anweisung Sr. Ercellenz des Herrn Geh. Staatsministers Eichhorn vom 12. d. zu der von mir gewünschten Habilitation bei hiefiger philosophischer Facultät die ressortiums Beistimmung des Königl. Curatoriums nicht ertheilt werden kann.

Rach der gesetzlichen Berordnung vom 17. Dezember 1819 hat der Königl. Regierungsbevollmächtigte, und also in diesem Falle das Königl. Euratorium, von einem Jeden, welcher sich zur Habilitation bei einer preußischen Universität meldet, zunächst dessen Papiere einzusordern, und sich eine möglichst genaue Kenntnis von den frühern Lebensumständen 2c. des Betressend zu verschaffen. Benn sich aus dieser Kenntnisnahme nichts ergiebt, was ein besonderes Bedenken gegen den Antragsteller zu rechtsertigen scheint, so ist die Julassung zu den Facultätsleistungen ohne Weiteres von dem

Regierungsbevollmächtigten zu verfügen. Glaubt er dagegen, auf Grund der eingeneichten Documente, Anstand nehmen zu müffen gegen die Person des Antragstellers, so hat er darüber an das Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten zu berichten. Ein neueres Geset, durch welches diese Bestimmung vom 17. Dec. 1819 ausgehoben oder verändert worden wäre, ist mir nicht bekannt; ich darf daher, dis mir ausdrücklich das Gegentheil bewiesen wird, annehmen, daß dasselbe auch gegenwärtig in voller Kraft ist, und mithin auch in dem vorliegenden Falle zur Anweudung zu bringen stebt.

Demgemäß aus dem Umftande, daß gedachtes gefälliges Autwortschreiben fich auf eine "hohe Anweisung bes orn. 2c. Eichhorn" beruft, ersehe ich zuvörderst dies, daß ein Königl. Curatorium Bedeuken getragen hat, mich zur Habilitation bei hiesiger philosophischer Facultät zuzulaffen, und daß darüber vorschriftmäßig in das oben bezeichnete Ministerium berichtet worden ist.

Ich glaube nicht, meine Befugniß zu überschreiten, vielmehr nur der Wichtigkeit zu entsprechen, welche diese Angelegenheit nothwendig für mich hat, wenn ich ein Königl. Euratorium hierdurch so ergeben wie angelegentlich ersuche, mir die Bebenken, welche es an mir genommen und in Folge beren es an das Ministerium berichtet hat, im Einzelnen mitzutheilen.

Es ift dies eine Bitte, welche unter allen Umftänden gerechtfertigt zu sein scheint. Denn wie steht die Sache? Es sind Bedenken an mir genommen, es ist eine Reimung über mich ausgesprochen, ein Urtheil über mich gefällt worden, und zwar ein ungünstiges, welches auf mein ganzes ferneres Leben einen eben so bedeutenden als nachtheiligen Einstuß zu üben broht, indem es mich am der endlichen Ausübung einer Thätigkeit hindert, zu welcher, als zu meinem Lebensberuse, ich seit einer Reihe von Jahren, nicht ohne mannigsache Opfer, mich vorbereitet habe.

Es scheint nicht mehr als billig, ja es scheint einzig gerecht, daß man mir zum Benigsten die Gründe mitteile, welche diesen Beschluß veranlaßt und hervorgerusen haben, und mir badurch mindestens die Mög-lickeit einer Rechtsertigung und weiteren Appellation nicht von vorn herein abschneide.

Doppelt gesechtfertigt aber ift diese Bitte dadurch, daß das Königl. Curatorium in dem vorliegenden Falle die vorschriftmäßige Einforderung meiner Papiere und Nachweise völlig unterlassen hat. Waren Bebenken gegen mich zu erheben (und daß sie erhoben sind, beweist die Berufung an das Ministerium), so konnten sie, ja dursten gesehlich nur auf Grund vorgelegter oder verlangter, überhaupt vorhandener und nachweisbarer Documente, Berichte, Thatsachen, erhoben werden. Me

ten bei biefiger Universität, aus welchen ein Königl. Curatorium batte icopfen tonnen, eriftiren über mich nicht, jum Benigften nicht folde, bie bier irgend von Berth und Ginfluß, geschweige benn von nachtheiligem Einfluß gewesen waren. 3ch bin niemals weber bei biesiaer, noch bei irgend einer Universität in irgend einer Untersuchung gewesen, , fie babe Ramen, wie fie wolle; und ebenso wenia ist mir jemals von irgend. einem außeratabemischen Berichte irgend eine Strafe auferleat worden. 3ch bekenne baber, nicht zu wiffen, und auch nicht einsehen zu können, woher ein Konigl. Curatorium die genauere Renntnif über mich und namentlich die Bedenken entnommen bat, durch welche es veranlaßt worden ift, an das Ministerium zu berichten. Denn daß eine fo erleuchtete, fo hochgestellte Beborde, wie ein Ronial. Curatorium, fich in feinem Berfahren follte abbangig gemacht haben von bem Befchwäß ber Beitungen und bem elenben Geklatich ber Menge, welche über einzelne Perfonlichteiten willfürlich balb fo. bald anders urtheilt, und Einen beliebig balb auf biefe, balb auf jene Seite ftellt - bies auch nur als Bermuthung, ja nur als Befürchtung zu außern, würde mich ein Bergeben bunten gegen ben Refpett, welchen ich biefer Beborbe fculbig bin.

Es bleibt mir baber, unter all biefen Umftanben, nichts Anderes übrig, als mich, wie ich gegenwärtig

thue, mit direkter Bitte an Ein Königl. Curatorium zu wenden, und um Aufklärung nachzusuchen,

- 1) über die Gründe, welche daffelbe bewogen haben, fich ber gefehlich vorgeschriebenen Einforderung der betreffenden Papiere in diefem Falle ju überheben;
- 2) über die Quellen, aus welchen, in Ermangelung dieser Papiere, ein Königl. Curatorium seine Kenntniß über mich entnommen hat; sowie
- 3) über die Bebenken, welche ein Königl. Curatorium gegen mich hegt, und durch welche es zur Berichterstatung an das Ministerium veranlaßt worden ist.

Schließlich wird ein Königl Curatorium, bei der großen Dringlichkeit, welche diese Angelegenheit für mich hat, es mir nicht verübeln, wenn ich um mög-lichste Beschleunigung der erbetenen Auskunft bitte: in deren Erwartung ich die Ehre habe mich zu unterzeichnen

Eines Königl. Curatoriums hochachtungevoll ergebenfter Dr. R. E. Prus.

Balle, b. 26. Februar 1844.

Ew. Bohlgeboren erwiedern wir auf Ihre Anfrage vom 26. b. M., daß wir wegen der Gründe unseres, in Folge Ihrer Eingabe vom 11. Januar d. beobachteten Berfahrens lediglich dem uns vorgesetten König-lichen Hohen Ministerio Rechenschaft zu geben haben, eine Erörterung besselben Ihnen gegenüber ablebnen

und Ihnen überlassen muffen , etwanige Beschwerden barüber bei bem gedachten Hohen Ministerio anzubringen und zu verfolgen.

Salle, ben 27. Februar 1844.

Die Stellvertreter bes Königl. Regier.-Bevollmächtigten Dr. Pernice. Schulte.

Auf diesem Wege also, das sah ich wohl ein, war die gewünschte Entscheidung nicht zu erlangen. Aber zum Glud mar es auch nicht ber einzige, welcher mir offen fand. Gin rechtsverständiger Freund machte mich auf eine Gesetesstelle, ich weiß nicht mehr ob in dem Cand= recht, in ben Nachträgen, ober mo fonst, auf= merkfam, wonach es "jur Ertheilung höheren Privatunterrichts fur alle biejenigen, welche auf einer inländischen Universität rite promovirt worden, keiner weiteren Erlaubnig von irgend einer Behörde, fondern lediglich einer Unzeige bei ber Polizeibehörde besjenigen Drtes bedarf, wo fie biefen Unterricht zu erthei= len gebenken." Sierauf geftutt, machte ich bem Magistrat zu Halle bie Unzeige, daß ich, un= abhangig von ber Universität und teineswegs auf akademische Zuhörer mich beschränkend, Privatvorkesungen über Literaturgeschichte zu halten gebächte. Allein auch der Magistrat sah sich, in Folge erhaltener Unweisung Seitens des damaligen Ministers des Innern, des Herrn von Urnim Erc., genöthigt, diesen Untrag abzulehnen. Welchen Erfolg eine unmittelbar an das Ministerium gerichtete Vorstellung hatte und auf welche Gründe man sich dabei stützte, wird der Leser aus nachstehendem Ministerialrescript entnehmen.

Der herr Geheime Staats- Minister Eichhorn hat mir Ew. Wohlgeboren an ihn gerichtete Borstellung, in welcher Sie die Erlaubniß nachsuchen, Borlesungen über die geschichtliche Entwickelung der deutschen dramatischen Literatur vor dem dortigen Publisum zu halten, ingleichen die Ihnen unterm 5. v. M. ertheilte vorlänsige Bescheidung mitgetheilt, um von dem Standpunkte meines Ressorts über die Zulässigkeit dieser Borlesungen zu entscheiden.

Ich kann Ihnen hierauf nur eröffnen, daß ich mich außer Stande befinde, die gewünschte Erlaubniß zu ertheilen, da in Universitätsstädten grundsätzlich in der Regel nur die bei der Universität habilitirten öffentlichen Lehrer zu bergleichen Borlefungen zugeloffen wer-

ben können, insofern nicht besondere Umftande eine Ausnahme davon gestatten, welche im vorliegenden Falle nicht vorhanden sind.

Berlin, ben 8. Marg 1844.

Der Minifter bes Innern Arnim.

Da hatte also ber Dachsbau ein neues Loch! Nicht, weil ich ein unruhiger, mißliebiger Mensch, werden mir die Vorlesungen versagt — behüte der Himmel, wer könnte so etwas auch nur annehmen!? bloß wegen des kleinen, zufälligen Umstandes, daß Halle eine Universitätsstadt; hätte ich in Naumburg oder Weißensels oder Schkeudig lesen wollen... Nun? wie ware es da gewesen?

Auch diese Probe wollte ich machen. 3war in Beißenfels ober Schkeudig zu lesen, convenirte mir nicht; aber warum nicht in Berlin? 3war befindet sich auch in Berlin, unter vielen andern Dingen, auch eine Universität; aber Berlin barum eine Universitätsstadt zu nennen, wem wurde es in den Sinn kommen? Auch sinden in Berlin seit Jahren, nicht als Ausenahme (wie das ministerielle Schreiben es be-

zeichnet), sondern ganz hergebrachter Beise, als eine ganz übliche und regelmäßige Sache, eine Menge von Privatvorlesungen bes verschiebensten Inhalts statt. Ulso nach Berlin! da ist der Punkt, wo die Sache endlich biegen ober brechen muß!

Bevor ich jedoch biesen Vorsatz noch zur Ausführung bringen konnte, trat ein 3wischen= fall ein, welcher an und für fich zwar außer aller Berbindung mit diefer Ungelegenheit ftand, bald jedoch ben entschiedensten Einfluß auf die= selbe gewinnen sollte. 3ch hatte gegen Enbe vierundvierzig die "politische Wochenstube" druden laffen. Man hielt es in Preugen für zwedmäßig, mir beshalb einen Criminalprozeß zu machen, lautend auf Majestätsbeleidigung und Aufreigung gur Ungufriedenheit. Solch ein Prozeß hört fich gefährlich an; ich glaube aber nicht, bag es febr ernstlich bamit gemeint ift, wenigstens nicht in allen Fallen. Deg jum Beweise die Unklage, wie sie mir im Januar 45 mitgetheilt ward, und in der gang offenkundig ber Concipient wohl nur feinen Spaß getrieben. Ober pot tausend! hatte der Schäster wirklich nicht eingesehen, daß, indem er mein Gedicht beutet und auslegt, wie er es thut, nicht ich, der von all diesen Beziehungen und Auslegungen keine Silbe gesagt hat — nein, daß er selbst es ist, der die Majestätsbesleidigung begeht?!

Aber bas Publifum urtheile.

In dem literarischen Comtoir ju Burich und Wintertbur ift fo eben unter bem Titel "bie potitifche Bodenflube, eine Comodie von R. E. Prut" - Die bier anliegende Schrift erschienen, beren Tenbeng es ift, fowohl die bestehende Verfaffung und die öffentlichen Bufande Deutschlands, als auch insbesondere Preußens fo barzustellen, daß dadurch Digvergnügen und Unzufriebenbeit ber Bürger gegen die Regierung erregt werde. Der ganze Inhalt und die Anlage ber Schrift geben biefe Tenbeng mit Bestimmtheit zu erkennen. Der Grundgebante bes Berfaffere ift, "bas Regierungebeutfcland, bas offizielle, bas Bunbestagebeutschland" - pag. 143 — alfo den volitischen Zustand Deutschlands, das Streben ber Kürften und Regierungen, beutsche Nationalität ju beförbern, unter ber Verson ber "Germania" als fcmachvoll, die Leitung biefes Buftanbes, alfo bie Fürften und Regierungen, unter ber Perfon bes "Schlautopf"

als binterliftig, felbftsuchtig und verächtlich, bas beutiche Bolf unter ber Person bes "Stlaven" als bebrückt und gefeffelt, und bie beutschen Fürsten und Regierungen. als bem verbienten Untergange burch bie Dacht und Gewalt bes Bolfes verfallen, barauftellen. Dies geschieht hauptfächlich in ber Schilberung bes Auftretens ber Germania von pag. 48 an bis 51, in ber Aufgab= lung ber Pathengeschenke pag. 73 bis 78, und in bem gangen britten Afte, besonbere von pag. 135 an bis jum Schluffe, namentlich in ber Rebe, welche von pag. 139 an ber Germania in ben Mund gelegt wirb. Wenn die Tendeng bes Berfaffers fich biernach icon im Allgemeinen auch mit auf Breußen richtet, fo bat er auch insbesondere die Anordnungen in unseren Staaten jum Gegenstande feiner Darftellung gemacht. Bum Beweise beffen bienen bie erften beiben Beilen pap. 27, die Ginführung und Schilderung ber Provingiallandtage mit besonderer hinweisung auf Pofen pag. 45 bis 49, bie Aufgablung ber von Preußen bargebotenen Gefchente pag. 73-75, insbesondere bas über die neue Preggefengebung im Begenfan der früberen, über ben Rolner Dombau und über ben Strafgefegentwurf Gefagte, und die Beziehung, in welche Anordnungen Gr. Majeftat bes Ronigs und bieffeitige Regierungs=Maagregeln zur deutschen Nationalität ge= bracht werben. Wenn ber Berfaffer ben Big und Bumor als die Form seiner Tendenz und seiner Gedanken gewählt hat, so hebt dies schon an und für sich die Absicht, Mißvergnügen und Unzufriedenheit gegen die Gegenstände, welche er unter jener Hülle angreift, zu erregen, nicht auf, da diese Form eben nur der Ausbruck, wodurch er seinen dolus geltend macht, ist. Außer dem aber ist Wis und Humor ein Mittel der Berspottung, und eben diese ist es, welche das Geseh als eine strasbare Form des Hervortretens jenes dolus bezeichnet. Daß aber dem Verfasser in der That jener dolus innewohnt, dafür spricht die Gehässigteit, das Gistige und Ausstackelnde, womit sein, aller Harmlosigteit fern stehender Wis getränkt ist.

Hienach unterliegt es keinem Zweifel, baß biefe Schrift ben Thatbestand bes §. 151. Tit. 20. Th. II. Allg. Landr. erschöpft, zugleich aber auch in ben die Beförderung bes Kölner Dombaus, sowie die Wiedersbelebung des Schwanenordens (pag. 147), verhöhnens ben und begeifernden Stellen, majestätsverbrecherisch ift. —

Die Thäterschaft bes Dr. Prut ju Salle ift, ba er auf bem Titel als Berfasser genannt wird, als Dicheter, und zwar als bramatischer und lyrischer Dichter bekannt ift, hinreichend indicirt und endlich auch bie Strafbarkeit seines Unternehment, baburch nicht bedingt, bastie Schrift, bevor sie in Preußen verbreitet wer-

ben kann, der Debitserlaubniß bedarf. Denn durch die Beförderung der Schrift zum Druck vollendete der Berfasser die verbrecherische Handlung, soweit sie von ihm abhing, und die Berbreitung der Schrift ist für ihn in triminalrechtlicher Hinsicht ein Jufall, ganz abgesehen davon, daß sie auch ohne Debitserlaubniß erfolgen kann, wie dies bei anderen noch nicht zum Debit verstatteten Schriften notorisch geschieht.

Auf Beranlassung des königl. Ministerii des Innern stelle ich Einem königl. Dochlöbl. D.-L.-G. daher ganz ergebenst anheim, auf Grund der vorstehenden Andeutungen gegen den Dr. Prut die Untersuchung gefälligst einzuleiten, wobei es Bohldemfeld. gegenüber, der Hinweisung nicht bedürfen wird, daß der Nichter nicht bloß die oben besonders hervorgehobenen Stellen der Schrift, sondern ihren ganzen Inhalt von Amtsewegen prüfen, und hienach sein Urtheil über die Strafbarkeit des Berkassers feststellen muß.

Ueber die Einleitung und den Erfolg der Unterssuchung sehe ich seiner Zeit einer geneigten Mittheilung ergebenst entgegen. Magdeburg, 16. Decbr. 1844.

An Ein königl. Hochlöbl. D.-L.-G. zu Raumburg.

Der Oberpräsident der Provinz Sachsen: von Bedell.

Man wird es Renach begreiflich finden, daß biefe Unklage mich nicht fehr alterirte. Ein

Beitungsgerücht freilich war fo gutig, mich auf ber Klucht nach Belgien in Aachen ergriffen merben zu laffen; aber bas hieß mir boch eine zu ichlechte Meinung vom preugischen Gerichtsverfahren zutrauen. Bielmehr ging bie Geschichte auf die glattefte Beife ihren Gang. In bem einzigen Berhore, bas ich hatte, nannte ich Borund Bunamen, bestätigte, bag bie Schrift von mir — und damit schloß die Sitzung. Auf bas Recht ber Bertheidigung leiftete ich vor= läufig Bergicht; ber Stadtarreft, ben man an= fänglich über mich zu verhängen für nöthig ge= funden, murde auf Bermendung des Brn. Dberburgermeister Bertram, der die ihm naturliche humanität und Milbe auch in Diefem Falle feinen Augenblick verleugnete, burch ben Srn. Dberpräsidenten von Bedell sofort jurudge= nommen.

Aber so ganz glatt, wie ich gebacht, war die Sache boch nicht, sie hatte boch so ganz unbemerkt ihre Haken und Krallen, die mich packten und zerrten. Wer semals in Preußen in peinlicher und nun gar politischer Unter-

suchung gewesen ift, wird verstehen, mas ich Ein Angeklagter, ein politisch Ange= meine. Hagter, ift in ben Augen ber Behorbe, noch lange bevor ein Urtheilspruch erfolgt ift, immer schon ein Berurtheilter; schon die bloße That= fache ber Anklage genügt, Ginem bie Unbeschol= tenheit zu nehmen - Das heißt Ginen in ben Augen ber Behörbe ju einem Menschen ju machen, gegen welchen Alles erlaubt ift unb bem sie consequenterweise, überall wo er sich irgend bewegen will, beschränkend, hemmend, verbietend in ben Weg tritt. - 3ch bezeigte Buft, meinen Aufenthalt in Salle mit Berlin zu vertauschen: aber schon bei ber leifesten Un= beutung bieses Borbabens ward mir aus ge= wichtigem Munbe zu verftehen gegeben, daß mein "Aufenthaltsgefuch", als eines politisch Un= geflagten, feine Folge haben fonnte. 3ch hatte bei ber Sofbuhne ju Berlin ein Stud eingereicht: allein man schrieb mir und wiederholte es burch alle Inftangen, bag, fo lange ich ber Majestätsbeleidigung verdächtig, auf ber Königl. Sofbubne fein Stud von mir gegeben werben könne; ja man zeigte nicht übel Lust, mich für einen rechten Bären, einen Wilden, einen ungehobelten Menschen zu halten, weil ich nicht selbst so viel Gefühl für die Dehors besessen, um einen solchen Antrag unter den gegenwärtigen Umständen überhaupt zu unterlassen. Man wieß endlich meinen Antrag, in Berlin Borlessungen halten zu dürfen.... Aber hier muß ich an das Borige wieder anknüpfen.

Nachdem meine Versuche in Halle, akademissche ober außerakademische Vorlesungen zu halsten, gescheitert waren, richtete ich unterm 5. August 1845 nachstehendes Schreiben, dessen Inhalt nach dem Obigen keiner weiteren Ersläuterung bedarf, an das Polizeipräsidium zu Berlin:

An ein Bohlibliches Polizeiprafidium ber Refibengftabt Berlin.

Bon verschiedenen Seiten bazu aufgefordert, beabfichtige ich, im bevorstehenden Binter vor dem gebildeten Publikum von Berlin, Damen wie Herren,
eine Reihe von (etwa zwölf) Borlesungen über die Geschichte der deutschen Literatur, seit Anfang des 18.
Jahrhunderts bis auf die Gegenwart, zu halten. Inbem ich dies Einem Wohllöbl. Polizeipräsidium der Residenzstadt Berlin zur Anzeige bringe, bemerke ich zugleich, daß ich auf einer inländischen Universität (zu Halle, Ostern 1838) rite promovirt bin und also zu benjenigen Personen gehöre, denen, gesetzlicher Borschrift gemäß, die Ertheilung höheren Unterrichtes und also auch das Halten gedachter Borträge, nach vorgängiger Anzeigebei der Polizei behörde des betreffenden Ortes, rechtlich gestattet ist: und bitte ich mir die benöthigte polizeiliche Autorisation sowohl zur Ankündigung wie demnächst zur Haltung der Borträge selbst demgemäß ertheilen zu wollen.

Der ich bie Ehre habe 2c.

Röfen, den 5. August 1485. R. E. Prut.

Hierauf wurde unterm 20. September nach=
stehende Antwort an mich abgesandt — eine Antwort, welche, in ihrer lakonischen Bundig=
keit, in ihrem erhabenen Verschmähen aller Gründe und Beweise, ein wahres Muster von Polizeistil genannt werden barf und schon um beswillen hier eine Stelle verdient:

Die von Ihnen unter bem 5. v. M. nachgesuchte Erlaubniß, im bevorstehenden Binter eine Reihe öffent-licher Borlesungen über die Geschichte der beutschen Literatur bes 18. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart

wart in Berlin halten zu burfen, kann Ihnen nicht ertheilt werben.

Berlin, ben 20 September 1845.

Königliches Polizei - Prafibium Erfte Abtheilung. Grano.

Dieser Bescheid traf mich jedoch nicht mehr in Salle; ich mar auf einer zufälligen Reife Enbe Septembers burch Berlin gefommen: wo ich benn Gelegenheit genommen batte, bem Berrn Polizeipräsidenten von Puttkammer meine Ungelegenheit persönlich vorzutragen. Die außer= ordentlich entschiedene Abweisung, welche ich bier erfuhr, gab mir Beranlassung, mich in einer perfonlichen Audienz beschwerdeführend an ben Minifter bes Innern, bes herrn von Bobelschwingh Erc., zu wenden. Der Herr Minister Schenkte meiner Beschwerbe mit ber Leutseligkeit, welche biefen Staatsmann fo vortheilhaft unterscheibet, Behör; er versprach mir, falls die Sache fich wirklich verhalte, wie vorgetragen, und falls wirklich nichts Schlimmeres gegen mich vorliege, als bas Factum jenes Prozesses, fur Abbilfe zu forgen; einstweilen moge ich bas fo eben Borgetragene, fowie Mes, was ich über mein Borhaben wie im Allgemeinen über meine bisherige miffenschaftliche Thatigkeit mitzutheilen habe, ihm fo rafch wie möglich in schriftlicher Gingabe über= reichen. - Dies geschah; bei ber Gile jedoch, womit es geschehen mußte, ift mir nichts Un= beres als ein höchst unvollständiger Entwurf meiner Eingabe übrig geblieben. 3ch führte barin aus, wie ich mich feit Jahren bem Studium ber Literaturgeschichte, insbesondere ber beutschen, gewidmet; ich gab die Grundfabe an, welche mich babei geleitet, nämlich in ber Beschichte ber Literatur ben Bang ber Beschichte im Allgemeinen nachzuweisen und baburch bie Literaturgeschichte aus ber Sphare bes blogen äfthetischen Beliebens heraus zu mahrhaft mif= fenschaftlicher Burbe, ja mehr noch, zu einem wichtigen Elemente öffentlicher Bildung, ju einer Schule ber Sittlichkeit und ernfter, mannlicher Gefinnung zu erheben; ich führte an, wie fcmerglich es mir fei, in biefen meinen Beftrebungen durch die Behörde gehindert ju werben; ich geftand, feinen Busammenhana er-

bliden zu konnen zwischen ben projectirten Borlesungen und bem wiber mich schwebenben Prozeß; ich schloß mit ber Bitte, Diesem schie= fen und unwürdigen Berhaltniß ein Ende zu machen und mir fur gesetliche Bestrebungen auch mein gesetliches Recht zu verschaffen. -Dies in Rurge ber Inhalt meiner Eingabe, welche ich aus feinem andern Grunde hier bloß auszugsweise mittheile, als weil ich, wie gefagt, tein vollständiges Concept bavon befige. Glaubt man jedoch, bag biefer Auszug fich in irgend wesentlichen Punkten von ber Bahrheit entfernt habe, so ift ja die Abschrift in den Banden bes Ministers, fo fteht es ja bei ihm. biefelbe zu veröffentlichen und mich ber 3mei= zungigfeit zu überführen.

Gegen Mitte Octobers wiederum durch Berlin paffirend, erhielt ich nachstehendes Schreiben bes Ministers:

Em. Bohlgeboren benachrichtige ich auf Ihr Gesuch vom 11. b. M. in Betreff der von Ihnen beantragten Berftattung zu hier zu haltenden Borlesungen, daß Sie binnen Kurzem von dem herrn Ober-Prafiventen v. Mebing mit Bescheib werben versehen werden und daß es meinen Bünschen entsprechen wird, wenn der Gewährung Ihres Antrags kein, von dem herrn Ober= Prästdenten zunächst zu beurtheilendes hinderniß entgegensteht.

Berlin, ben 12. October 1845.

Für ben Minifter bes Innern.

3m Allerhöchften Auftrage.

Bobelfdwingh.

Bugleich murbe ich perfonlich jum herrn Polizeipräfidenten beschieden. Mit einer Lie= bensmurdigkeit, die ich bei bem anfangs fo barfchen Manne faum vermuthet hatte, ber er aber (um dies fogleich zu bemerken) feitbem in fei= nem Benehmen gegen mich jederzeit treu ge= blieben ift, fette der herr Prafident mir im Auftrage bes Ministers auseinander, wie bie mancherlei Berationen, Die ich feither erfahren, feineswegs in bem Willen beffelben lagen. 3m Gegentheil, ber Berr Minifter fei von bem Ernft meiner Ueberzeugung, moge biefelbe auch immerhin eine ber feinen entgegengefette fein, überzeugt und achte fie; er erkenne mein Za= lent, meinen Rleiß, meine Renntniffe an, und

fanbe an fich burchaus nichts Bebenkliches ba= bei, mir ben vom Gefet verftatteten freien Spielraum jur Musubung berfelben ju gemab-Der herr Minifter murbe bemgemäß auch ben beabsichtigten Borlesungen gewiß nichts in ben Beg legen - wenn ba nicht biefer un= angenehme Prozeg mare! Es fei bas eine Sache ber Schicklichkeit und ber, fo ju fagen, amtlichen Convenienz; es ginge unmöglich an, baß, während bie eine Behorde mich wegen Da= jeftatsbeleidigung jur Untersuchung ziehen läßt, mich bie andere in Berlin, gemiffermagen unter ben Augen bes Konigs, öffentliche Borlefun= gen halten laffe. Run miffe er (ber Berr Pra= fident) zwar nicht, wie ich über ben Prozeß bente; es konne immerhin fein, bag ich ein großes Gewicht darauf lege und es als eine Sache von großer Bichtigkeit betrachte, fei es nun freigesprochen, sei es als fogenannter Martorer auf einige Monate eingestedt zu werben. Bon Seiten der Regierung, Dies glaube er mich verfichern zu konnen, lege man keinen Berth auf ben Prozeß; man wunsche, ja man erwarte nur eine Belegenheit, Die gange Beschichte zu beseitigen. Hiezu mare nun ber ge= eignetste Weg, unmittelbar beim Konige um Niederschlagung bes Prozesses einzukommen. Dazu mare gerabe jest bie beste Beranlaffung und die beste Beit, so lange nämlich bas Dberlandsgericht zu Naumburg noch kein Ur-Bare bies einmal gefchehen, theil gefällt. bann freilich könne ich nicht mehr ein Aboli= tions =, sondern nur noch ein Begnadigungs= gefuch einreichen: und um Begnadigung ju bit= ten, bas konne, bei meiner eigenthumlichen Stellung, allerdings weber ber Minister noch er felbst mir zumuthen. Er fei ber Uebergeu= gung, bag bas Abolitionsgesuch höchsten Dr= tes die beste Aufnahme finden und sodann vermuthlich auch mein Wunsch in Betreff der Borlesungen auf tein weiteres Sinbernig ftogen Berburgen, so ungefähr schloß ber Berr merbe. Prafibent, konne er ben Ausgang freilich nicht: "aber angenommen felbst, ber König schlägt Ihr Gesuch ab, so find, wie gesagt, ein Aboli= tions- und ein Begnabigungsgesuch zwei febr

verschiedene Sachen, und Sie haben durch erste= res Ihrem Charakter so wenig wie Ihren Un= sichten das Mindeste vergeben."

Ich versprach, ben Borschlag in Erwägung zu ziehen; unmittelbar darauf reiste ich nach Halle zuruck. Von hier aus, nachdem ich die Sache nicht nur bei mir selbst von allen Seizten betrachtet, sondern namentlich auch den Rath einiger mir befreundeter Männer gehört hatte — Männer, welche dieses Namens im vollsten Maße würdig sind, und deren Urtheil, namentzlich wo es persönliche Verhältnisse betrifft, ich mein eigenes jederzeit gern unterordne — richztete ich unterm 18. October desselben Jahres solgende Immediateingabe an den König:

Allerdurchlauchtigster,

Großmächtigfter Ronig!

Allergnädigster König und Berr!

Ew. Königliche Majestät wollen dem ehrsurchtsvoll Unterzeichneten Allergnädigst verstatten, nachstehendes unterthäniges Gesuch unmittelbar vor Allerhöchst Dero Thron niederzulegen.

In Folge eines von mir verfaßten und veröffentlichten Gedichtes (die politische Wochenftube, eine Ro-

mobie) ift, auf Antrag Eines hoben Oberpräfidiums ber Proving Sachsen, batirt vom 16. Dec. v. 3., eine gerichtliche Untersuchung, lautend auf Majeftatsbeleidigung und Aufregung jur Unjufriedenheit, wider mich eröffnet worden. Bertrauend der Einficht und Unvarteilichkeit ber von Em. Ronial. Dai. eingesetten Richter. habe ich mich bes mir zustehenden Rechtes ber Berthei= bigung freiwillig begeben. Richts befto weniger mabrt biefer Proces faft icon ein Sabr, obne bas es bis babin nur zu einem Urtheil erfter Inftang gefommen ware; ja es ftebt, falls ich etwa fpaterbin bas Rechts= mittel der Appellation ergreifen mußte, noch eine viel langere Dauer in Aussicht. Während Diefer gangen Zeit ruht, in allen öffentlichen und burgerlichen Berhaltniffen, ein Makel auf mir; ich habe, fo lange biefer Proces bauert, meine burgerliche Unbescholtenheit ver-Ioren; bei allen fünftlerischen und wissenschaftlichen Unternehmungen, mit benen ich bor die Deffentlichkeit treten will, wird mir, fo weit ich bagu bie Genehmigung ber Rönial. Beborben bedarf, die Thatfache diefes Broceffes als Grund ber Berweigerung entgegengehalten. Es tommt mir nicht in ben Sinn, mich über bieses Berfahren ber Ronial. Beborben ju beschweren; es ift obne 3weifel ein vollkommen acfebmäßiges, ja basjenige, ju welchem fie felbft burch Amt und Pflicht genöthigt find. Und barum eben habe ich es gewagt,

mich unmittelbar an Ew. Königl. Raj. zu wenden: erhaben über jene Röthigung, ift es Ew. Raj. tönigliches Borrecht, das geheiligte Borrecht fürstlicher Racht, vermittelnd einzugreisen in den zaubernden Gang gerichtlichen Bersahrens und seine starren Formen zu milbern. In diesem Sinne, indem ich mich durch den wider mich obschwebenden Proces auf längere Zeit in den
mir werthvollsten Interessen, der freien, gesehlich verstatteten Anwendung und Ausbildung meiner Renntnisse
und Talente, verhindert und gebunden sühle, richte ich,
im Bertrauen auf Ew. Königl. Maj. Weisheit und Gnade,
an Allerböchstdieselben das untertbänige Gesuch

um Riederschlagung des in Rede ftebenden Pro-

und bitte ich Ew. Königl. Maj. um bie Erlaubniß, jur Unterftugung beffelben Rachftebenbes hinzufügen zu burfen.

Alle Aunst ist nur ein Spiegel und Abbitd bes wirklichen Lebens, welches zu begleiten und eben baburch zu verklären ihre göttliche Aufgabe ift. Daber, wie bas geschichtliche Dasein, bas politische Leben einer Nation sich erweitert und verändert, wird mit Nothwendigkeit auch der Inhalt ihrer Kunft sich erweitern und verändern.

Run hat — eine so unbestreitbare, wie erfreuliche Thatsache! — seit den letten Jahren, vornämlich seit Em. Königl. Daj. glorreicher Thronbesteigung bas politische Leben bes beutschen Bolles, in allen Bauen und Stämmen, eine völlig neue, frifche Entfaltung gemonnen. Bas immer noch für einzelne Unklarbeiten, ja Berkehrtheiten barin mit unterlaufen mogen und mas für große Aufgaben auch ber Butunft noch , in allmäliger, geschichtlicher Entwidelung, ju lofen bleiben: immerbin scheint boch so viel gewonnen, bas jene politische Unbefümmertheit, jene Sorglofiafeit um ben eigenen Rubm und die Ehre des Baterlandes, vor Allem jene Zwiesvältigfeit und innere Berfallenbeit. burch welche Deutschland Jahrhunderte hindurch fo Bieles und fo Trauriges erlitten, abgethan ift will's Gott! für ewige Zeiten und bag ftatt beffen, in ernenteur, fconem Bereine, Fürften und Bolter barauf binarbeiten, Deutschland groß, frei, ftart und geehrt ju machen vor allen gandern ber Belt!

Auch die deutsche Kunst, vor Allem die Dichtkunst, hat nicht umbin gekonnt, diesen neuen, nationalen Inhalt in sich aufzunehmen. Wie die Nation selbst, über die Befangenheit particularer Interessen hinaus, sich den großen gemeinsamen Angelegenheiten des Baterlandes zugewendet hat und wie in ihr, unter dem Bortritt ihrer Fürsten, vor Allen Ew. Königl. Maj. Selbst, ein neues Leben erwacht ist: so hat, diesem allgemeinen Zuge folgend, auch die Dichtkunst ihre bis-

berige Sphare überfdritten; überbruffig, immer nur bie perfonlichen Leiben und Freuden ber Dichter felbft gu befingen, bat fie fich zu einem unmittelbaren Organ ber Ration, ihrer wechselnden Stimmungen, hoffnungen und Bunfche erweitert. Ohne Zweifel, wie in bem praktischen Leben selbst, so ist auch bier, in seinem ibeellen Abbild, mander Mikariff, mander einzelne Berthum, manche Uebertreibung und Bertebrtheit nicht ausgeblieben. Rur scheinen bafür weniger bie einzel= nen Dichter verfonlich, die ja nichts Anderes find noch fein können, als Organe, ja Brobutte ibrer Zeit, noch and die Runft im Allgemeinen verantwortlich gemacht werben zu konnen: vielmehr, wenn bier überhaupt eine Sould, fo ift es bie allgemeine Berfdulbung ber Beit, welche nach Entwidlung ringt, so ift es bie Schuld ber Ratur, ber emigen, welche es gewollt bat, bas alle Knospen berb und feine Geburt ohne Schmerzen fei.

Auch der ehrfurchtsvoll Unterzeichnete, aufgewachsen und gebildet unter den Einflüssen dieser jüngsten Zeit, bekennt sich von ihrer Racht ergriffen und beherrscht; auch er hat das Wenige von Talent und Kähigkeit, das die Ratur ihm verlieben, dem Dienste seiner Zeit und seines Baterlandes darbringen mussen. Er darf dies aussprechen, ohne Furcht, der Eitelkeit oder Anmaßung bezüchtigt zu werden, weil es ja überhaupt nicht sein

Entschluß, fein Wille, feine Babl gewesen, baß es fo ift: fonbern weil er auch hierin bie zwingende Dacht ber Geschichte zu erkennen meint. Richt bloß bie gro-Ben, bie klassischen - auch die mittelmäßigen, ja bie folechten Voeten find Rinder ibrer Beit; es ift nicht ibre Willfür, geschweige benn ibre Bosbeit, bas bie Runft unter ihren Sanden gerade biefe und feine anbere Richtung nimmt: fie machen nicht, fie werben ge-Daber, wie gering auch immer bas Talent mact. fein mag, bas mir verlieben worben, und wie menia ich auch hoffen barf, in einer fünftigen, reiferen Beit (und möge fie nicht ferne fein!) als Dichter überhaupt noch genannt zu werden: immerbin glaube ich boch an bas allgemeine Recht aller Poeten, ber großen wie ber Meinen, ber guten wie ber ichlechten, einigen Anspruch au baben: biefes nämlich, aus ihrer Zeit und als unwillfürliches Organ berfelben beurtheilt zu werben.

Ew. Königl. Maj. wollen Allergnädigst gestatten, baß ich bieses Recht auch für die angeklagte Schrift, bie politische Wochenstube, in Anspruch nehme. Auch sie ist ein Produkt ihrer Zeit, bei welchem, so wenig wie von personlichem Berdienst, ebensowenig von personlicher Berschuldung die Rebe sein kann. Es wird in ihr der Bersuch gemacht, die deutsche Komödie, aus der Mister der Liebesgeschichten, der getäuschten Bäter, geprellten Bormünder 2c. heraus, in eine geistig erwei-

terte Ophare binüberguführen und foldergeftalt auch biese wichtige, bei uns so wenig genflegte Runftgattung mit bem gegenwärtigen Bewußtfein ber Nation in Gin-Mang zu bringen. Diesen Uebergang auf gang neue und felbstständige Beise zu machen, war mein Talent nicht ausreichend; mich anschließend an bie Briechen. biefe emigen und allgemeinen Lebrer alles Schönen. bie uns auch für bie Romobie in Ariftophanes bas un= verganglichfte Borbild binterlaffen baben, magte ich es, Rorm und Befen ber ariftophanischen Komobie in unsere Beit zu übertragen. Ew. Ronigl. Mai. bem erbabenen Renner und Körderer ber antiten Runft, ift nicht unbekannt, welche weitere Kolge bies in fich ichloß: eine Ungebundenheit nämlich bes Biges, eine Freiheit ber Ansvielungen, einen Uebermuth ber Laune, ber mit unsern mobernen Buffanden allerdings einigermaßen in Biberfpruch fteben mag, ber aber in bem Dragnismus ber antifen Romodie feine Begrundung, in bem poetifchen Schmelz, ben er fich überall zu bewahren fucht, feine Bergeibung, ja Berklarung findet. Möglich, baß ich bierin bas eine ober andere Mal feblaeariffen : moalich, bag mein ganges Unternehmen ein Irrthum war : fo ift mein Brrthum ein afthetischer, fo ift es bie Runft, Die ich beleidigt, fo ift es die Stimme ber Rritif, bas Migfallen bes Bublifums, bas mich beftrafen muß.

Ew. Königl. Maj. Behörden haben mein Werk aus

einem andern Gefichtspuntte betrachten ju muffen gealaubt: fie haben eine Frage ber Runft gum Gegen-Ranbe einer peinlichen Untersuchung, ben afthetischen Difgriff eines Dichters ju einem Eriminalverbrechen gemacht. - 3ch zweiffe keinen Augenblick, vielmehr ich febe ein, daß fie auch bierin nur ber allgemeinen gefeklichen Borichrift, sowie ber Bervflichtung ibres Amtes nachgekommen find. Ich felbft, wenn ich mich ber angefdulbigten Berbrechen in Babrbeit ichulbig füblte. würde nicht wagen, bei Ew. Königl. Maj. um Niederichlagung diefes Prozesses nachzusuchen , indem es mir als eine Forderung ber Pflicht, ja mehr noch: ber Ebre, erscheint, für basienige, womit man fich in ber That vergangen bat, hinterbrein auch bie gesetliche Strafe abzubitgen. Aber mein Bewußtsein fpricht mich bon ieber fraflicen Abficht frei; ich babe weber Ew. Ronial. Maj. Allerbochfte Verson beleidigen, noch Unzufriedenheit erregen wollen. Als Em. Königl. Daj. Unterthan geboren, in Allerhöchfibero Staaten lebend, ben preußischen Gefeten unterworfen, babe ich mein Berichen öffentlich, unter meinem vollen, unverftedten Ramen erscheinen laffen; es bat fich nicht beimlich eingeschlichen, ich habe es nicht einaeschwärzt, wie ein Basquill, sondern von dem erften Augenblick an babe ich mich frei und öffentlich bagu befannt. Burbe ich dies gethan baben, wenn ich mich einer fträflichen AbL

ficht ware bewußt gewesen? Burbe ich nicht weniaftens binterbrein, nach erfolgter Beröffentlichung, mich ben Folgen berfelben burch Entfernung aus Allerhöchftbero Staaten zu entziehen gesucht haben, vorausgesett, daß ich überhaupt eine Abnung gehabt batte von ben Bergeben, beren ich jest beschuldigt werde? - 3ch babe gehandelt, meine ich, wie Poeten allzeit handeln und, vermöge natürlicher Beftimmung, banbeln muffen : ich habe ber poetischen Begeifterung Folge gegeben , unbekümmert wohin sie mich leiten würde, nur auf bas Eine ewige Gefet vertrauend, daß Alles, was fon, auch sittlich ift, und baber auf nichts achtend, als auf bie Stimme bes Genius und bie eigene Forberung ber Runft! — Richt, als ob ich für ben Poeten, als Indivibuum, eine Stellung außerhalb bes allgemein giltigen Gefetes verlangte: ich glaube nur, bag ber Poet, als Rünftler, und fo lange er im Gebiete ber Runft verharrt, auch allein ben Gefegen ber Runft pflichtig ift, und daß es nicht gut thut, ibn perfonlich, in peinlicher Untersuchung, verantwortlich zu machen für bas Unberecenbare ber poetischen Stimmung, die ihre mabre Grundlage boch auch erft wieber in ber allgemeinen Stimmung feiner Zeit und feines Bolles bat. -

Bas speciell ben mir gemachten Borwurf ber Majestätsbeleidigung anbetrifft, so wollen Ew. Königl. Mas. meine so ehrfurchtsvolle wie wahrhaftige Ber-

Koerung entgegennebmen, daß Allerbochftero Rame ober Berfon in meinem gangen Berichen überhandt nicht erwähnt wird, getreu bem Grundfat ber alten Romodie, welche, felbft in ber ausgelaffenften Periode athenischer Freibeit, boch die Verson bes Archon, bes "Berrichenben." für beilig und unverletlich erflärte -: und daß daher nur gewaltsame, meiner Absicht völlig fremde Auslegungen und Difverftandniffe ju biefer Beschuldigung haben Beranlaffung geben können. Eben fo wenig glaube ich mich ber Berbreitung von Ungufriedenheit oder Misvergnügen schuldig gemacht zu baben: schon darum nicht, weil es überhaupt und im Gegentheil die göttliche Mitgift ber Runft ift, überall, wo fie erscheint, die Gemüther zu versöhnen und zu befänftigen. Auch tonnte mein Gebicht, feiner gangen Ratur nach (es ift ftreng in ber Korm bes griftophaniiden Luftfviele, in antiten Metren 2c. gefdrieben), nur auf ein fehr kleines, vor Allem ein folches Publikum rechnen, bei welchem, nach bem nothwendigen Grabe feiner Bilbung, ein Digverftandniß bes Gebichtes, mithin auch eine etwa baraus enistehende Unzufriedenheit überhaupt nicht zu befürchten fanb.

Ew. Königl. Maj. geruhen, baß ich, mit bemjenigen Freimuth, ber mir natürlich, und bem Ew. Maj. gewiß nicht zurnen werben, weil es der Freimuth mann-licher Ueberzeugung und eines treuen, redlichen Billens

ift, ichlieblich noch Gines binzufüge. Die öffentliche Meining ift Prozessen, wie ber in biesem Angenblick gegen mich geführte, überhaupt nicht gunftig: - nicht etwa aus Richtachtung ber Gefete ober weil fie will. baß ein wirklich begangenes Unrecht ungeftraft bleibe: sondern desbalb ledialic, weil fie weiß, bas bie eigentliche und lette Enticheibung folder Streitfragen both nur bei ihr liegt und baß ber Boet, ben fie fallen last, verbammt ift, auch obne gerichtliche Berurtbeilung. 3a mit einer Art von Eifersucht wacht fie über biefem Rechte, in dem Grade fogar, daß meiftens icon bie blote Thatfache einer gerichtlichen Untersuchung für fie Beranlaffung ift, fich auf bie Seite bes Angeklagten gu ftellen; icon ichlechtere Gachen, als bie meine, baben baburch, baß fie bem Gericht ber öffentlichen Deinung entrogen und einem formalen Prozesverfahren unterworfen wurden, Die Meinung bes Publifums fatt gegen, vielmehr für fich gewonnen. Bare ich eitel genug, mich bieran zu erfreuen, ober lage es in meiner Abficht, bas öffentliche Urtheil irgendwie irre zu leiten ober es in Conflict zu bringen mit bem Berfahren ber Beborben, so würde die Fortsetzung meines Brozesses mir erwänschter fein, als feine Rieberschlagung. 3ch befite viese Eitelseit nicht; bober als ben Triumph einer immerbin möglichen Freisprechung ober bie zweideutige Ehre eines fogenannten Martyriums, acte ich es, bie

Undescholtenheit meines Ramens, die ich ohnedies noch länger und auf völlig unbestimmte Zeit entbehren muß, und mit ihr alle von den Gesehen verstattete Freiheit in Anwendung und Ausbildung meiner Talente und Kenntnisse zurückzuerhalten. Wöge es Ew. Königs. Mas. gefallen, mir dieselbe durch Niederschlagung des wider mich obschwebenden Prozesses Allergnädigst zu gewähren: und mögen zugleich Allerhöchstbeselben mir vertrauen, daß ich keinen andern Gebrauch davon machen werde, als den das allgemeine Geseh und die eigene Ehre mir gestatten und gebieten!

Der ich in tieffter Ebrfurcht verbarre

Ew. Königl. Maj. treugehorsamer Unterthan R. E. Prus.

Dies also das Document, welches zu so versschiedenartigen Beschuldigungen Beranlassung gegeben; dies die Schrift, um derenwillen einige soi-disant Borsechter der liberalen Partei sich berechtigt hielten (wiewohl sie, ich wette! bissher niemals auch nur eine Zeile davon gesehen haben), den Bersasser des Abfalls von seiner Partei, der Berleugnung seiner Grundsähe, ich weiß nicht, weß Alles noch zu beschulz digen; dies andrerseits die Bersprechungen,

welche man ihm von Seiten ber Behorbe entgegen= gehalten, beren Berletung man ihm vorgeworfen, ba felbst, wo er boch nichts Unberes gethan hatte, als vollständig im Sinne biefer Erklärung gehandelt: gehorsam zu fein dem allge= meinen Befet und bem Befet feiner eigenen Ehre! - 3ch unterwerfe auch biesen, wie alle meine übrigen Schritte, bem Urtheile bes Publifums, bem Urtheil aller mahrhaft freien und urtheilsfähigen Manner; fie mogen entscheiben, ob in biefer Gingabe irgend etwas enthalten ift, mas ber Ehre eines freien, gefinnungsfeften Mannes widerstritte; fie mogen auch entscheiben, ob die hier abgedruckten Borlesungen in einem wirklichen und ehrverlegenden Wider= spruche fteben mit bem Inhalt meines obigen Schreibens. - 3ch weiß, daß es Leute giebt, welche diese ganze Unterhandlung mit der regie= renden Gewalt tabeln, ja die mir einen Borwurf baraus machen werben, bag ich mich nicht lieber zu Ehren ber Freiheit - richtiger gefagt, zu Ehren bes Unfinns, ber bei uns noch gefetlich ift - vier ober feche Monate babe

auf bie Reftung ichiden laffen. Das find biejenigen Leute, welche an keine thätige, volks= mäßige Entwicklung unserer Freiheit glauben, die kein Bertrauen seten in ihre eigene Rraft, die bie Befferung unferer Buftanbe erwarten nicht bavon, daß ein Jeber feine Rraft, groß ober klein, ansehnlich ober gering, bem Bater= lande widmet, und jum Beile bes Gangen Schafft, ein Jeber an feinem Theil - nein: wenn nur erft ein paar Dubend Schriftsteller auf ber Restung sigen, wenn nur erst jedes mannliche und freie Wort verstummt, jede ehren= werthe und tapfere Bestrebung unterbruckt fein wird, bas, meinen fie, foll bem Bolke bie Mugen öffnen! ba wird es tommen! bas wird bem gaß ben Boben ausschlagen! Gutmuthige Täuschung - aber auch noch viel größere Gelbftuberschätzung! Und wenn unter Euch, die Ihr Euch jest fast muthwillig brangt, die Ihr eine Chre und einen Ruhm barin fest, die Gefangniffe zu bevölkern, wenn unter Euch noch zehnmal gro-Bere Talente waren und hundertmal größere Charaktere — ich benke von der Entwicklung

mileres Bolles beffer, ich balte die Kreiheit für fefter begrundet, als dag bas Mehr ober Beniger von zwei Dutend, ja von zweihundert, zweitansend Schriftstellern fie beichleunigen ober aufhalten konnte! Richt wir machen die Beit, fondern bie Beit macht und; nicht ihre Meister find wir, sondern ihre Wertzeuge. Und barum scheint mir auch ber beffer feiner Pflicht zu ge= nugen und mehr zu leisten für bie allgemeine Boblfahrt, ber tapfer auf seinem Posten bleibt und, was die Natur ihm von Talent und Kähigfeit verliehen, anzuwenden sucht, wie er vermag und wie die Umftande ihm irgend erlauben wollen, als der die Sachen gefliffentlich auf ein Extrem treibt, bas vielleicht ber perfonlichen Gitelfeit schmeichelt, dem Baterlande aber keinen Rugen bringt. - -

Einige Monate später, unterm 15. Samuar 1846, wurde mir folgende Allerhochste Entsfcheidung jugeftellt:

Seine Majestät der König haben auf Ihr Gesuch vom 18. October v. 3. in Berlickfichtigung beefelben und ber barin von Ihnen ausgesprochenen Geffunungen bie Rieberschlagung der wegen Herausgabe der Schrift "die politische Bochenstube" wider Sie eingeleiteten Kriminal-Untersuchung zu befehlen geruht.

Indem wir Sie hieven in Kenntnist setzen, bezweifeln wir, im Bertrauen auf Ihre Erklärungen in dem gedachten Gesuche, nicht, daß Sie Sich für verpflichtet erachten werden, mit voller Gewissenhaftigkeit auch in Ihrem literarischen Wirken die Schranken des Gesetzes inne zu halten und Sich der von Ihnen erbetenen und vertrauensvoll gewährten Gnade Gr. Majestät würdig zu zeigen.

Berlin, ben 15. Januar 1846.

Für den Minister des Innern. Der Justig-Minister Im Allerhöchsten Auftrage Uhden. Bodelschwingh.

Die Könige haben bekanntlich, wie ihre eigenenen Sitten und Gebräuche, so auch ihre eigene Sprache; ein König thut nie — er "geruht" nur immer, er hat nie seine Pflicht erfüllt — er hat nur immer die "Gnade" gehabt. Das ist Hosstill: und ein Jeder, der auch nur z. B. die amtlichen Artikel unserer Zeitungen liest, muß mit ihm vertraut sein. Darum auch konnte und durfte ich die "erbetene Gnade" geduldig

hinnehmen. Wenn ich an meinen Nachbar schreibe, so schreibe ich: Ihr ergebenster Diesner; wenn ich an einen König schreibe, so schreibe ich: ber ich in tiefster Unterthänigkeit ersterbe. Es ist Gines gerade so viel wie bas Andere: ich will meinen Nachbar nicht bedienen, und will für den König nicht sterben. Und so natürlich, was man ausgiebt, muß man auch wieder einnehmen.

Wenige Tage später wurde mir auch die Erlaubniß zu den Borlesungen ertheilt. Man ließ mich vorher ein Protokoll unterschreiben, in welchem drei Bedingungen enthalten waren, unter denen es der Regierung jeden Augenblick frei stehen sollte, die ertheilte Erlaubniß zurückzunehmen. — Dies war eigentlich wunderlich: denn da die Regierung dei und eben Alles kann, was sie will, wozu noch diese Tractaten? — Das Erste war, daß ich mich jedes Ueberzgriffs in die Politik enthalten sollte; das Zweite, daß ich verantwortlich gemacht wurde für jeden Tumult, der unter meinen Zuhörern entstünde; des Dritten entsinne ich mich nicht mehr —

Beweis genug, baß es ein ziemlich irrelevan= ten Punkt gewesen fein muß. 3ch trug Un= fangs einiges Bebenten, biefes Prototoll ju unterschreiben. 3ch warf namentlich bie Frage auf, mas babei unter Politit folle verftanben fein; ich machte ferner barauf aufmertfam, wenn 3. 28. unter ben Buborern etwa ein Betruntener ware, ober es traten fich 3wei auf bie Ruge und es entstunde nun baraus ein Tumult, ob ich bafür auch verantwortlich fein folle u. f. w. Der mit ber Bollziehung beauftragte Beamte jeboch hieß mich alle bergleichen 3weifel befei= tigen: es fei eine bloße leere Formel und wenn bie Sache nur erst einmal im Gange, fo habe bas Alles nichts mehr zu bedeuten. -Bierauf unterschrieb ich und erhielt bemnächst nachstehende polizeiliche Erlaubniß:

Em. Bohlgeboren wird die nachgesuchte Erlaubnis, eine Reihe öffentlicher Borlesungen über die Geschichte ber beutschen Literatur im laufenden Binter hierselbst halten zu durfen, hiermit ertheilt.

Berlin, ben 21. Januar 1846.

Königliches Polizei = Präsidium I. Abtheilung. Roebler.

Darauf in ben erften Zagen bes Rebruar eröffnete ich meine Borlefungen. Much fie liegen gedruckt vor; auch in Betreff ihrer über= laffe ich bem Publifum Die Entscheibung. Sebenfalls, wer biefe Bortefungen lieft und bem= nachft die Thatfache erwägt, bag ich diefelben nicht allein in Berlin, vor einem gahlreichen und theilnehmenden Publikum, ohne die ge= ringfte Störung, Unfrage ober Bermarnung Seitens ber Behörbe, gehalten habe: fonbern ich habe fie auch unmittelbar barauf, mit ausbrudlicher Erlaubnif bes Oberprafidenten von Dommern, in meiner Baterftadt Stettin öffentlich wiederholen durfen - ein Jeder, fage ich, ber bas erwägt, wird mir einräumen muffen, baß ich mit berienigen Auslegung, welche ich ber Bedingung, teine Politit in meine Bortrage einzumischen, bamale und in ber Folge gab, vollkommen in meinem Rechte zu fein glauben Es ist eine alte und nachgerabe tri= burfte. viale Wahrheit, eine Wahrheit, die auch nament= lich in den gegenwärtigen gandtagsverhandlun= gen lebhaft hervorgehoben worden ift, daß ein

jedes Befet aufgefaßt fein will nicht nach feis nem Buchftaben, fonbern nach feinem Geifte. So konnte auch ich in ber mir auferlegten Bedingung, mich bei meinen literarbifforischen Bors trägen aller Uebergriffe in die Politik zu ents halten, nichts Underes feben, als bag ich bas Einmischen unmittelbarer politischer Tagesfragen vermeiben folle. Dag man bamit gemeint hätte, ich folle auch von ber Entwicklung bes Bolkslebens, von der Geftaltung unferer öffent= lichen Buftande abstrahiren, ich folle, mit Gi= - nem Borte, Literaturgeschichte lefen ohne Geschichte — barauf allerdings war ich nicht ge= faßt: schon beshalb nicht, weil diese Forberung einen Mangel an höherer geiftiger Bilbung, eine Unkenntniß des gegenwärtigen wiffenschaft= lichen Standpunktes vorausgeset hatte, ber mir mit dem Begriff einer preußischen Behörde, und nun gar eines preugischen Ministers! vollig unverträglich schien.

Also nicht in biesem banausischen, wiffenschaftlich wie politisch gleich unwurdigen buchftablichen, sondern in jenem oben angebeuteten

freieren Sinne glaubte ich meine Berpflichtung auffaffen zu burfen und fogar, ichon aus Achtung vor bem Publitum, auffaffen ju muffen; in biefem habe ich sie, soweit meine Krafte gu= langten, erfüllt, namentlich auch in jenen Bortragen über bie Geschichte bes Theaters. Es ift eine gang bumme Luge, wenn, bei bem Berbote meiner letten Borlesungen, einige bienstbefliffene Zeitungscorrespondenten theils ausbrücklich behaupteten, theils wenigstens zu versteben gaben, als hatten jene fruberen Borlesungen einer vorgängigen Censur unterlegen. Beber hat man eine berartige Zumuthung mir gemacht, noch bin ich fie eingegangen; die Borlefungen find, ohne irgend eine Cenfur, wort= lich gehalten worden, wie fie jett (gleichfalls ohne cenfirt zu fein) im Druck vorliegen, ohne daß ich bamals auch nur die geringste Unfech= tung beshalb erfahren. Grund genug, meine Auffassung ber Sache fur bie richtige zu halten und mich, indem ich mich in Uebereinstimmung fühlte sowohl mit ber Bahrheit ber Sache, wie mit meiner Ueberzeugung, zugleich auch in Ueber=

einstimmung ju glauben mit ben Ubfichten ber Behörde. Ja wohl war es ein Aft bes Bertrauens: nur bag bies Bertrauen ein gegen= feitiges mar. Die Regierung hatte mir ver= traut, daß ich nichts Ungesetliches thun murbe, (ein Bertrauen, beiläufig gefagt, bas gar tein Bertrauen ift, sondern ein Recht, bas Jeber an sie zu fordern hat: quisquis praesumitur bonus - ein Rechtsgrundsat, ber allerbings in unfern beutigen Polizeistaaten immer mehr und mehr in Abnahme kommt) - und meinerseits hatte bas Bertrauen gehabt, bag es mit ber Chrfurcht vor der Wiffenschaft, mit ber Achtung vor bem Ernst und ber Burbe einer freien, mannlichen Ueberzeugung, welche man zu erkennen gegeben, auch wirklich Ernft fei; ich hatte bas Bertrauen gehabt, bag man, was man wollte, auch wirklich wollte. -

In der Folge zwar bin ich auch über jene früheren Vorlesungen eines Anderen belehrt worsten. Der Herr Minister von Bodelschwingh, nachstem die hier vorliegenden Vorlesungen verboten waren, hat mir auch über jene früheren sein äus

serstes Missallen zu erkennen gegeben; er habe schon damals von acht zu acht Tagen geschwankt, ob er sie nicht durch ein Berbot beenden solle. Bie ich es damals dem Herrn Minister gegen= über mündlich gethan, so kann ich auch jeht an dieser Stelle nur mein aufrichtiges Bedauern aussprechen, daß er es damals nicht wirklich gethan; so wäre der Regierung wie mir — (und vielleicht auch dem Publikum) eine in allem Betracht nur unerfreuliche Täuschung erspart gewesen.

Am Allerwenigsten wird ber Lefer hienach begreifen, wie nichtsbestoweniger die Bitte um Gestattung fernerer Vorlesungen,
welche ich in gutem Glauben im Juli vorigen
Jahres an das Berliner Polizeipräsidium richtete, sofort und auf das Zuvorkommendste gewährt werden konnte. Seine Verwunderung
wird steigen, wenn er hört, daß ich dabei das
Thema der beabsichtigten Vorlesungen: Literatur der Gegenwart, buchstäblich angegeben.
Wer Literatur der Gegenwart lesen darf, dem
muß denn doch auch wohl erlaubt sein, auf die

Sefchichte ber Gegenwart Bezug zu nehmen; bas, bachte ich, ware einfach genug. Wer aber dies Letztere nicht will, nun gut, der muß auch die ganze Vorlesung nicht erlauben. —

Dennoch that man dies: und mit dem besten humor, am 15. Januar d. J., eröffsnete ich meine Borlefungen — auf welche Beise, zeigt dies Buch. Die Versammlung war außerordentlich zahlreich, die Theilnahme ungemein lebhaft; ich hatte alle Aussicht, mein Publikum wirklich zu erfassen und zu begeistern.

Zwei Tage darauf wurde ich zum Herrn Präsidenten von Puttkammer beschieden. Er eröffnete mir, daß meine Borlesung Anstoß gestunden, daß namentlich Herr von Bodelschwingh aufs Aeußerste erzürnt sei; es würde gut sein, wenn ich ihm das Concept meines Bortrages aushändigte, um es demnächst dem Herrn Minister zu überreichen, wo sich denn hoffentlich die Grundlosigkeit des gegebenen Anstoßes erzgeben würde. Beil man heut zu Tage auf Alles gesaßt sein muß, so hatte ich, so unversfänglich mir selbst mein Bortrag auch erschien,

bennoch auch biefen Fall als möglich vorause gesehen und bemgemäß mein Concept schon du mir gestedt; ich konnte also ber Auffordezrung bes Herrn Prasidenten augenblicklich willsfahren.

Um 20. Abends murben mir folgende beibe Schreiben mitgetheilt:

In Folge einer Anweisung des Königlichen Ministeris des Innern vom gestrigen Tage ist Ew. Wohlsgeboren die unter dem 30. Juli a. pr. ertheilte Conscession, eine Reihe literarischer Borträge zu halten, da Sie den darin gestellten Bedingungen nicht nachgesommen sind, entzogen worden. Die Gründe, welche hiezu Beranlassung gegeben haben, gehen aus der abschriftslich anliegenden Bekanntmachung, welche morgen in den Zeitungen erscheinen wird, hervor.

Unter Rudgabe bes von Ihnen eingereichten Manuferipts werden Ew. Bohlgeboren angewiesen, Sich der Fortsetzung der öffentlichen Borlesungen zu enthalten.

Berlin, ben 20. Januar 1847.

Rönigliches Polizei = Prafidium. Puttkammer. Dem Dr. Prut ift unter bem 30. Juli v. 3. bie nachgesuchte Erlaubnis:

eine Reihe literargeschichtlicher Borträge über die neueste Entwickelung der Literaturen Europas vom Ausgange des vorigen Jahrhunderts bis auf die Gegenwart

in diesem Binter bier öffentlich zu halten, mit ber Bebingung ertheilt:

bei Bermeidung sofortigen Biderrufs biefer Erstaubniß, aller Bemerkungen und Anspielungen in Bezug auf Gegenstände, welche dem Gebiete ber Politik angehören, sich zu enthalten.

Auf Grund dieser Erlaubniß hat der Dr. Pruß am 15. d. Mts. seine Borträge begonnen. Er hat dabei die obige Bedingung nicht erfüllt, vielmehr, abgesehen von zahlreichen Digressionen auf das Gebiet der politischen Geschichte, seine Aufgabe geradezu dahin ausgesprochen:

amar Literaturgeschichte vorzutragen, weil er nichts Anderes vortragen dürfe, aber mehr Gewicht auf die Geschichte, als auf die Literatur legen zu wollen. Siernach hat die Erlaubniß vom 30. Juli v. J. zurückgenommen werden müssen und die Borträge des Dr. Pruß werden nicht fortgesett werden.

Berlin, ben 20. Januar 1847.

Königliches Polizei = Prafibium. (gez.) von Puttkammer.

Man fieht, die Regierung halt bier noch ben Standpunkt des Contraktes fest: weil Du meinen Juden geschlagen haft, so schlage ich nun Deinen; Du haft Dein Wort nicht gehalten, und also halte ich nun meines auch nicht. — Wie viel Wahres hieran ift, brauche ich nach ber oben gegebenen Auseinandersetzung wohl nicht mehr zu erörtern; ich erlaube mir nur bie eine Frage: wenn ich g. B. ben gegenwärtigen Buftand Preufens als einen burchaus volltomme= nen, einen mahren Mufterzustand gerühmt hätte, wenn ich etwa Herrn Eichhorn einen ausge= zeichneten Minifter, einen mahren Sort ber Biffenschaft, wenn ich bas Chescheibungsgefet, bie Prügelstrafe, die verschärften Censurinstruttionen bewundernswerthe Afte ber Staatsweis= heit genannt hatte - Dinge Alles, welche gang unzweifelhaft in die Politik übergreifen, und noch bazu in die allernachste Tagespolitik lieber Leser, mas meinst Du? ob meine Bor= lefungen dann auch wohl wären verboten worden?!

Auch muß ich ber Behörde nachrühmen, daß fie felbst biefen Standpunkt späterhin hat fallen

laffen, so weit fogar, daß sie sich weigerte, jenes Inserat, beffen einstweilige Burudnahme ber Herr Minister mir zu gestatten die Güte hatte, späterhin noch zum Abdruck zu bringen; sie muß sich also von der Unhaltbarkeit des hier aufgestellten Grundes wohl selbst überzeugt haben

Werbe ich nun aber gefragt, welchen anders weitigen Grund des Berbotes man mir anges geben, (ich bitte meine Worte zu beachten: ans gegeben, sage ich, nicht gehabt: dies ist wieder so eine Art Dachsbau): so kann ich aus den verschiedenen mundlichen und schriftslichen Verhandlungen mit hohen und höchsten Beamten nur Folgendes zusammenstellen:

Bum Ersten: daß ich in meinem Vortrage Polizei und Censur verspottet. Verspottet, nego; erwähnt, concedo: zwei= oder dreimal; allein ich habe nicht gewußt, daß Polizei und Censur Institute sind, von benen man ohne Anstoß öffentlich nicht reben darf.

Bum Zweiten (Worte Gr. Erc. bes herrn Ministers von Bobelschwingh:) "Suchen Sie fich ein anderes Theater, wo Sie sich können

dafür beklatichen laffen, daß Sie die frangofische Revolution lobpreisen; in Preußen, und in Berlin, bas muffen Sie sich felbst fagen, mein Berr Doctor, ist dafür kein Plat." - 3ch febe ein, baß ich es mir allerbings hatte fagen follen; leiber indeffen habe ich es nicht gethan. Ja noch jest wollen mich mitunter Zweifel beschlei= chen; hatte ber Berr Minister nicht bie Gute gehabt, es mir Selbst ju fagen, bag man in Preu-Ben die französische Revolution entweder gar nicht ober nur tabelnd ermähnen barf, aus eigenem Wit, ich bekenne es, ware ich nicht barauf gekommen. -Daß beim Schluß meines Vortrages ein ziem= lich lebhaftes Bravo mich von der Redner= buhne entließ, muß ich gleichfalls einräumen. Aber so habe ich seitbem die Beruhigung ge= habt, daß dem herrn Minister von Bobel= schwingh in der Versammlung des vereinigten Landtage gang baffelbe paffirt ift. Der Berr Minister hat sich bas zwar verbeten und dabei bie Meußerung gethan: er fpreche nicht, um be= Flatscht zu werden, sondern weil es ihm so ums Berg fei, und um feine Ueberzeugung fund gu thun. Nun gut, ganz so verhält es sich auch mit mir; es ist mir auch so ums Herz gewesen, wie ich gesprochen habe, ich habe auch nicht bas Beifallklatschen ber Masse, sondern nur den Ausdruck meiner Ueberzeugung gesucht. Was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig: und so dürfte dieses Argument bei ähnlichen Geles genheiten in Zukunft wohl wegfallen.

Drittens endlich eine Aeußerung bes Herrn Cabinetsministers von Thiele, welche vielleicht am Rächsten zum Ziele trifft, nur daß sie allersbings einigermaßen hypothetisch ausgesprochen ist. Als ich nämlich dem Herrn Minister bei einer, nach dreimaligen vergeblichen Versuchen erlangten Audienz die Unverfänglichkeit des so hart incriminirten Ausdrucks von der "Literaturgeschichte und Geschichte" (s. o.) auseinans dersesen wollte, unterbrachen Se. Erc. mich mit der Versicherung, daß dies bei ihm völlig verzgebene Mühe sei; er wisse shei ihm völlig verzgebene Mühe sei; er wisse shei welche an dem Umsturz der Throne und Altäre arbeite... Auf meine verwunderte Anfrage, wie, da ich meines

Wissens zum ersten Male die Ehre hätte, vor Sr. Erc. zu stehen, Hochdieselben zu dieser ge=nauen Kenntniß meiner Person kämen, besschränkten Se. Erc. Ihren Ausdruck zwar dashin, daß Sie das nur im Allgemeinen gesagt hätten und Sich über mich erst aus der überzeichten Borlesung, resp. Eingabe instruiren wollten; im Ganzen indeß glaube ich, daß hier wohl so ungefähr das Wort des Räthsels auszesperochen worden ist.

Ein viertes Motiv, welches in einem fogleich mitzutheilenden Ministerialrescript vom 23. Fesbruar angedeutet ift, überlasse ich dem Lefer felbst an der betreffenden Stelle einzusehen. — Ich eile jetzt zum Schluß.

Wer die Lust und Liebe in Unschlag bringt, die ein Jeber, auch ohne Selbstüberschätzung, zu der Arbeit seines Geistes nothwendig hegt; wer ferner die Verpflichtungen erwägt, welche ich gegen meine zahlreichen Zuhörer hatte; wer die Scheu theilt, welche ich, und gewiß nicht mit Unrecht, vor jedem öffentlichen Spektakel empfinde; ja wer (benn es wäre gewiß eine

fehr falfche Scham, bies verschweigen zu wollen: ich bin lange nicht reich genug, um mir mein mubiam erworbenes Befithum burch Billfur ber Behörden gutwillig zersplittern zu laffen) auch nur die mit bem Berbot verknüpften finan= giellen Beiterungen, bies Rudgahlen ber Beträge, dies Rechnen und Sandeln ermißt wer unter biefen Umftanden wird es mir ver= benten, daß ich tein ehrenhaftes Mittel unverfucht ließ, die Rudnahme bes Berbotes zu er= wirken? - 3ch richtete, auf den Rath bes Serrn Ministers von Bodelschwingh felbst, eine Smmediateingabe an des Konigs Majestät; ich suchte darin die mahre Absicht meiner Vorlesung zurecht= fertigen; ich suchte namentlich ben Irrthum gu gerftoren, als hatte ich mit bem Berfprechen, mehr Geschichte als Literaturgeschichte zu lefen, ftatt einer literargeschichtlichen gerabezu eine politische Vorlefung ankundigen und auf diefe Art die mir gestellte Bedingung nicht sowohl um= geben, als vielmehr brutalifiren wollen; ich bat, wenn gegen meine Absicht mein Bortrag wirklich einige mit Recht anftößige Ausbrucke enthalten sollte, dies mit der Schwierigkeit des Gegenstandes, so wie mit meiner Ungeübtheit als öffentlicher Redner zu entschuldigen; ich fügte endlich das Concept des zweiten Bortrages (es ist, die auf wenige Schlußzeilen, buchstäblich dasselbe, wie es hier zum Abdruck gekommen ist) meiner Eingabe bei, indem ich mich zugleich bereit erklärte, meine ferneren Borträge einer von Sr. Maj. zu bestellenden Specialcontrolle, falls nämlich eine solche in der Absicht Sr. Maj. liege, zu unterwerfen. Dies Alles am 21. Januar.

Fünf Wochen später, nachdem inzwischen die wachsende Ungeduld meiner Zuhörer mich zu der Erklärung genöthigt hatte, die eben erswähnte Eingabe gern selbst wieder zurudnehmen zu wollen, wenn ich damit nur endlich eine Beendigung der ganzen Sache herbeisführen könnte, sei es auch durch ein Verbot— am 23. Februar wurde mir folgendes Misnisterialrescript von demselben Datum zugestellt:

Ew. Wohlgeboren Immediatgesuch um Aufhebung ber Berfügung, wodurch die Fortsetzung ber von Ihnen

bier gebaltenen öffentlichen Bortrage verboten wurde, ift von Gr. Majestät bem Könige nicht genehmigt, mir vielmehr mittelft Allerhöchster Cabinets=Orore vom 14. b. Mts. alfo bereits vor Ihrer Eingabe vom 18. b. Mts., worin Sie mir anzeigen, baß Sie bei jenem Berbote fich beruhigen wollen, ber Befehl ertheilt morben, Gie mit Ihrem Antrage gurudzuweisen. 2118 Seine Majestät im vorigen Jahre auf Ihre Bitte bie Rieberschlagung ber Criminal = Untersuchung gegen Sie befohlen, geschah bies in bem, burch ben Inhalt Ihres bamaligen Gesuches bervorgerufenen und mit Rudfict auf den auch bei Ihnen zu vermuthenden Charafter ber Bewohner Ihrer beimatblichen Proving doppelt gerechtfertigten, Bertrauen, daß Dankbarkeit für die Ihnen gewährte Begnabigung ihre Macht auf Gie nicht verfeblen und Sie von fernern Berirrungen guruckalten werbe. Der Inhalt bes von Ihnen in ber erften biesjährigen Borlefung gehaltenen Bortrage lehrt, bag jene hoffnung eine Täuschung mar. Gie haben baber bas Berbot ber Fortsetzung biefer Bortrage sowie ben Befehl Gr. Majeftat bes Ronigs, Sie ju öffentlichen Bortragen nicht wieder zuzulaffen, lediglich Ihrem eigenen Billen gugufdreiben.

Berlin, ben 23. Februar 1847.

Der Minifter bes Innern Bobelichwingh.

3ch habe biefem Bescheibe nur Beniges bin= zuzufügen. Ich will nicht auf bie einigermaßen neue Erscheinung aufmerksam machen, bag ein Begnabigungsgesuch (und ein folches mar meine Immediateingabe vom 21. Januar allerdings) nicht nur eine Bestätigung, nein, fogar noch eine Berichärfung ber ausgesprochenen Strafe zur Folge hat; ich will auch feine Deutung besjenigen versuchen, mas über meine beimath= liche Abkunft gesagt ift, und mas fur Folge= rungen sowohl für mein Baterland Pommern, wie für die übrigen Provinzen ber Monarchie sich mit Nothwendigkeit daraus ergeben. Ehrfurcht, welche ich bem königlichen Namen schuldig bin, verbietet mir diese und alle ahn= lichen Fragen. Auch mögen meine Candsleute felbst entscheiben, ob sie mich für einen schlech= ten Dommer halten wollen ober nicht; es wird gang auf ben Charafter ber Beurtheiler felbit ankommen, ob ich in ihrer gandsmannschaft eine Chre finden foll ober bas Gegentheil. Bas Pommern, mas Preußen! Wir haben genug mit ber Berftellung des einen großen Bater=

landes, Deutschland, du thun, als daß von sols chen Provinzial-Lappalien noch lange die Rede sein könnte.

Gin Punkt bagegen scheint mir allerdings erheblich genug, um ihn nicht gang mit Stillfcmeigen zu übergeben. - Das eben mitge= theilte Ministerialrescript bringt bas Berbot meiner Vorlefungen, oder boch jedenfalls feine Bestätigung, in Bufammenhang mit jenem fruheren Immediatgesuch vom 18. October 1845: gleich als ob ich bort Berfprechungen gemacht, Soffnungen erweckt hatte, die ich hinterdrein nicht erfüllt, und als ob ich bafür nun burch Unterdrückung meiner Vorlefungen follte bestraft werden. - Seine Hoffnungen hat bekanntlich Jeber fur fich; mas bagegen bie Berfprechun= gen betrifft, so blattre ber Lefer nur menige Seiten zurud: so wird er sich wiederholt und mit eigenen Augen überzeugen, daß ich nicht ein haarbreit mehr versprochen habe, als mas fich von felbst versteht und wozu Jeber, ber überhaupt in irgend einem Staate lebt, ftill= schweigend, auch ohne besonderes Bersprechen,

verbunden ift: nämlich von ber mir gesetlich austehenden Freiheit keinen anderen, als nur gesetlichen Gebrauch zu machen. Da nun entfteht die Alternative: entweder meine Borle= fungen enthielten nichts wider bas Befet wie konnte man sie bann rechtlich verbieten? Dber aber ich hatte bas Gefet mirklich beleibigt - warum bat man alsbann unterlaffen, mich zur gerichtlichen Berantwortung zu gie: Nicht der Willfur gehört es, das belei= bigte Gesetz zu rächen, noch barf jemals bie Polizei den Richter erfeten wollen; felbst baher wenn ich schuldig mar, so mar das Berbot der Vorlesungen, jumal in dieser Form, die rechtliche Strafe nicht. Gins von beibem alfo ist geschehen: entweder man hat mir zu viel gethan ober zu wenig, man bat bas Gefet gekränkt ober mein Recht. — Das Mi= nisterialrescript spricht von meinen "Berir= Worin besteben sie? und wer ift rungen." bier der Mungwardein, der Irrthum von Bahrheit scheidet? Das Sustem einer Regierung, bie Doctrin eines Ministers, Die perfonlichen

Unsichten eines Regenten — bas Alles können möglicher Beife fehr respectable Dinge fein, aber absolute Bahrheiten find fie bennoch nicht; man fann von ihnen abweichen, ohne sich deshalb gleich schon zu verirren. Ueberhaupt, nach meiner geringen Ginficht, giebt es nur einen Irrmeg, das ift, ber vom Recht abführt: und wie die Beschichte lehrt, fo haben Staats manner und Surften benfelben gum Benigften nicht feltner betreten als Dichter und Schrift= steller. Jedenfalls, fo lange die "Berirrungen" nicht zu Thaten, und zwar zu gesetwidrigen Thaten werden, find fie jedes Gingelnen Dri= vatangelegenheit: und bestreite ich bis babin ber Behörde alles und jedes Recht, mir meine "Berirrungen" vorzuruden. Die Belt mag febr schon gewesen sein, ba sie noch im Beitalter der Patriarchen stand: allein mas mehr? Die= fes Beitalter ift vorbei und felbst die bestge= meinte Absicht ber Regierungen, für ihre Un= terthanen zu benken und bas ihnen zuträgliche Mag von Wahrheit oder Brrthum zu bestim= men, barf auf teinen Dant mehr rechnen. -

Und damit endlich genug. Zu den mitgetheilten Documenten und Actenstücken kommen,
als das wichtigste von allen, im Nachstehenden
die Vorlesungen selbst. Möge der Leser auch
diese prüsen! Möge er aber (ich wiederhole
meine Bitte) auch keinen Augenblick außer Acht
lassen, daß, was ich ihm hier vorlege, kein
Buch ist, das auf schriftstellerische Bedeutung
Anspruch macht, sondern lediglich, wie ich es
bereits oben bezeichnete, eine Vertheidi=
gungsschrift.

Im breißigjährigen Kriege gab es unter ben beutschen Landsknechten einen Spruch, welcher angeblich stich = und kugelfest machen sollte: Halunke, wehre bich! Ich weiß nicht, ob bas Mittel noch heut zu Tage seine Kraft beshalten hat; jedenfalls aber glaube ich, baß gezrade, die sich wehren, nicht die Halunken sind.

Hamburg, im Mai 1847.

R. E. Prut.

## Inhalt.

|                                                         | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                                 | Ш     |
| Erste Vorlesung                                         | 3     |
| Ginleitung: Stellung ber mobernen Literatur gum         |       |
| Publitum und jur Kritit; ihre Sabler und ihre Lob-      |       |
| redner. Schwierigkeit der Aufgabe; Umfang und Ab-       |       |
| ficht biefer Bortrage. — Das achtzehnte Sahrhundert.    |       |
| Die Aufklarung und die frangofische Revolution. Gin=    |       |
| wirkungen auf die beutsche Literatur. Goethe und Kant;  |       |
| Schiller und Fichte. Nationale Krifis; Aussichten in    |       |
| das neunzehnte Sahrhundert.                             |       |
| Iweite Vorlesung                                        | 55    |
| Allgemeine Darftellung ber Romantit in ihrem Ur=        |       |
| fprung und ihrer fruheften Epoche. Goethe und ber       |       |
| Quietismus ber iconen Perfonlichkeit. Ginflug ber       | /     |
| Britverhaltniffe Die geniale Billfur; die Runft, im     |       |
| Gegenfat ber Birklichkeit, ale ein boheres, alleinbe=   |       |
| rechtigtes Element Tefthetische, Eritische und literar= |       |
| historische Berdienste ber Romantiter. Einführung frem- |       |
| ber Literaturen, Ausbildung ber Theorie, großartige     |       |
| Auffassung ber Literatur überhaupt. — Der afthetische   |       |

Rigorismus ber Romantifer. Berachtung ber Maffen; bie Clique, gefellige Einwirkungen. Die Genialität im Conflikt mit ber Sittlickfeit; bie Ironie. Bergebliche Bemühungen, ber Kunst einen realen Mittelpunkt zu werschaffen: bas Mittelalter; ber Katholicismus; bie Literaturpoesse.

### Dritte Vorlesung . .

113

Die Hauptvertreter ber Romantit: Novalis; Pa= rallele mit Solberlin. - Schelling: Stellung feiner Phi= lofophie; quietiftifches Princip berfelben; Auffaffung ber Runft. - Die Schlegel. Ihre literarifde Betriebfamteit in Journalen und Borlefungen : die romantische Clique ; Einfluß aufe Dublikum. Die Lucinde. - Tied. Gein Berhaltniß ju Goethe, jur Romantif. Died und bie Berliner Aufklarung: William Lovell. Uebergang gur Romantik; Sternhald's Wanderungen. Berbino, bie verkehrte Belt, Genoveva zc. Unterbredung ber poetifden Thatigkeit : literarhiftorifde Studien ; Uebergang gur Novellenvoeffe. - Der romantifde Schwarm. Die Biffenschaft: Steffens, Gorres, Creuzer, Abam Muller Solger 2c. Die altbeutiche Philologie: bie Brimms. Romantifde Poeten : Brentano, Werner, Fouque, Urnim 2c.

## Bierte Vorlesung

150

Politische Zustande der Zeit. — Uebergang der Nomantik in die Politik: Uebersiedelung von Iena nach Berlin. — Berlin und Preußen dis zur Schlacht von Iena. Fr. Schlegel, Gent. — Die Schlacht von Iena; Niederlage Preußens. Die ungläcklichen Kriege Desterreichs. — Heinrich von Kleisk. Seume. — Die Umwandlung Preußens. Erneuerung der FichtesSchiller'schen Epoche. Wirkung der Schiller'schen Werke. Wilhelm von Qumboldt. Kichte's Reden an die deutsche Nation. — Einmischung

### LXXXVII

|                                                                                                                                             | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| romantischer Elemente: der Tugenbbund. Die patrio-<br>tische Lyrif von 1818: Körner, Arndt, Jahn, Schenken-<br>dorf, Stägemann, Rückert 18. |       |
| Fünfte Vorlesung                                                                                                                            | 195   |
| Sechste Vorlesung                                                                                                                           | 237   |
| Siebente Borlefung                                                                                                                          | 273   |

#### LXXXVIII

Geite

Der Beltschmerz. Die Kritit; die Production. — Lette Nachtlange der frühern Romantit: Eichendorff, Chasmiso; Bettine. — Freiligrath. — Uebergang zur politischen Lyrik. Die ofterreichischen Dichter: Grun, Lesnau, Bec.

### Achte Borlefung

309

Das Sahr achtzehnhundertundvierzig, fein Charakter und feine Wirkung. Poffnungen und Aussichten; Unterschied von der Epoche der Julirevolution. — Demofratischer Charakter der neuesten Literatur. Die Hallichen oder Deutschen Sahrbücher; Arnold Ruge. Die Generation der Jahrbücher und das junge Deutscheland; Ansang einer neuen Epoche. — Die politische Lyrik. — Künftige Entwicklung derselben zu einer volksethümlich historischen Dichtung: Immermanns Oberhof; Dorsgeschichten von Auerdach. — Die neuesten bramatischen Bersuche. — Schluß.

# **P**orlesungen

über bie

Literatur der Gegenwart.

.

.

## Erfte Borlefung.

Einleitung: Stellung ber modernen Literatur zum Publifum und zur Kritif; ihre Labler und ihre Lobredner.
Schwierigkeit: ber Aufgabe; Umfang und Absicht bisfer Borträge. — Das achtzehnte Jahrhundert. Die Aufklärung und die französische Revolution. Einwirkungen auf die deutsche Literatur. Goethe und Kant; Schiller und Fichte. Nationale Krifis; Aussichten in das neunzehnte Ighrhundert.

## Berehrungemurbige Berfammlung!

Indem ich im Begriffe bin, Ihre Aufmerts samfeit für einige Borträge in Anspruch zu nehsemen, deren Zweck und Aufgabe es ist, ein Gemälbe unserer gegenwärtigen Literatur vor Ihnen zu entrollen — was ist natürlicher, als das in eben diesem Augenblicke, da ich zuerst das Wart an Sie richte, mit erneuter Lebendigkeit alle jene Schwierigkeiten non meine Seele treten,

welche mit biesem Unternehmen überhaupt vers bunden finb?

Erlauben Sie mir benn, bevor ich mich bem eigentlichen Gegenstande selbst zuwende, einige einleitende Worte, Worte der Rechtsertigung, der Berständigung, voranzusenden und den Standpunkt, von welchem aus ich Ihnen diese Vorträge darbiete, von dem aus ich wünsche, daß auch Sie dieselben aufnehmen möchten, in flüchtigem Umriß zum Voraus zu bezeichnen.

Die Geschichte unserer mobernen Literatur, bie Literatur ber Gegenwart -

Aber schon hier ist eine Rechtfertigung, eine Berständigung nöthig! Schon hier, bei diesem bloßen Namen, sehe ich sie wider mich zu Felde rücken, mit dem schweren Geschütz ihrer Systeme, ihrer Beweissührungen, ihrer gelehrten Hand-bücher, unsere Aritiser, unsere Aesthetiser, vor Alstem unsere Literarhistoriser selbst! Ich höre schon, wie sie ihre Stimme erheben und mich unterbrechen mit dem Borwurf, von einem Dinge zu reden, welches, genau genommen, gar nicht eristirt! Ich höre schon, wie Aesthetif und Aris

tif und — bie mächtigste heutigen Tages von Allen, im Leben sowohl wie in der Literatur! — die Polizei, es als eine abgemachte Sache betrachten und sich die Hand darauf geben und völlig einverstanden sind, daß es gegenwärtig gar keine deutsche Literatur mehr giebt, — oder wenn eine, so nur eine höchst klägliche, höchst verderbte, höchst gefährliche. —

Die Literatur ber Gegenwart... Ei nun ja, meint man: wenn bas schon eine Literatur macht, baß jährlich so und so viel tausend Ballen Papier bedruckt werben; — wenn die Stärke einer Literatur abhängt von der Stärke des Meßkataslogs; — wenn zu dem Begriff einer Literatur überhaupt nichts weiter gehört als Literatur überhaupt nichts weiter gehört als Literatur gewandte, schreibsertige, unermüdliche Literaten, Literaten, welche es in ihrer schriftstellerischen Thätigkeit nicht im Mindesten irre macht, daß sie noch vor Abend vergessen sein werden und daß dieselbe Welle, welche sie so eben eine flüchstige Minute hindurch in die Höhe trug, sie in der nächsten bereits wieder hinabgespült haben wird, die sich selbst entwöhnt von dem Gedans

ten eines dauernden Nachruhms, die Berzicht geleistet haben auf klassische Bollenbung, ja die, überwältigt und ihrer künstlerischen Selbständigsteit beraubt durch den gewaltigen Strom der Zeit und die hin und wieder fluthende Woge der Parteien, selbst gar nichts mehr wollen, sich selbst gar keine höheren Ziele steden, um keine edleren Kränze mehr ringen, als wie sie der Zeit, der vergänglichen, dienen wollen und dem wechselnden Geschmack der Menge —: ja dann freilich, sagt man, dann haben auch wir noch eine Literatur, dann dürsen auch wir uns noch eines literarischen Lebens rühmen, und obenein eines sehr reichen, sehr vielgestaltigen.

Dagegen (fährt man fort) wenn ber Glanz und die Größe einer Literatur vor Allem auf ihrem inneren, fünstlerischen Werthe beruht; wenn sie beruht erstlich und hauptsächlich auf einer Reihe großer und glucklicher Schriftsteller: Schriftsteller, welche nicht nur ihrer Bilbung, ihrem geistigen Jusammenhange nach auf der vollen Höhe ihres Zeitalters stehen, sondern denen ein geneigtes Schicksalauch die Gabe ver-

ließen hat, diesen höchsten Inhalt ihres Jahrbunberts, feinen Schmerz und feine Freube. feine Soffnung wie feine Furcht, feine Gehnfucht und Erwartung, auszusprechen und barguftellen in vollendeter funftlerifcher Form; bie auch nicht bastehen in trauriger Bereinzelumagleich verfruppelten Baumen auf öber, einfamer Baibe: nein, die fich frohlich jufammenbrangen. bie in einander rauschen und wogen, machsen und blühen, gleich Salmen eines Feldes, gleich Blumen eines Rranges, Giner bes Anberen Erganzung, Alle aber in ihrer ichonen Mannigfaltigkeit, ihrer Selbständigkeit und boch wieber ihrem Busammenhange, ihrer inneren Einheit ein großartiges Abbild jenes geistigen Organismus, welchen fie vertreten, und feiner mannigfachen thätigen Rrafte...

Wenn sie ferner beruht auf einem reichen Borrath, einem Schat gleichsam und gesammelton Rapital vorzüglicher schriftstellerischer Werke: Werke, welche ihren Ruhm nicht bloß einer zufälligen Gunst ber Umständo, bem Beisall einer Schute, ber Leibenschaft einer Partei, vielleicht fogar nur bem Berfolgungeeifer ber Cenfur verbanken; die fich nicht bloß tragen laffen von der schmeichelnben Strömung ber Beit, nein: bie mit lebendigen Burgeln hinunterreichen in ben Bufen bes Bolfes felbft unb, gleich Blumen aus Meeresgrunde, fo aus ber ftillen Tiefe bes Bolfelebens emporbluhen an bas heitere Licht bes Tages: Werke baber auch, beren Dauer feinem Bechsel ber Beit, feiner Menberung bes Geschmades unterliegt: vielmehr wenn alle anberen Beugen längst verstummt, alle übrigen Dentmale langft verfallen find, fo werben diefe Berte ber Schriftsteller, Diese Schöpfungen ber Dichter noch reben mit lauter, allverstänblicher Stimme zu allen fernsten Geschlechtern, und noch die fernften, die frembeften Beichlechter werben fich vereinigen in ihrer Anerkennung, ihrer Bewunderung ...

Und endlich wenn zur Bluthe einer Literatur brittens auch ein Publifum gehört, bas von dem Feuer, bas in seinen Dichtern, seinen Kunstlern loedert, sich selbst sympathetisch ergriffen fühlt — ein Bublikum, welches die Werke der Begeisterung auch

felbft aufzunehmen verfteht mit Begeifterung; bas nicht frank ift an Ueberfättigung, an Berftimmung. an einem es weiß selbst nicht was; bas an ber Gabe, die ihm gereicht, ber Frucht, die ihm geboten wird, nicht bloß verbrießlich heruminuspert und nörgelt und ganft, und wenn es Mepfel hat, fo will es Pflaumen, und giebst bu ihm Bflaumen, so beschwert es sich und findet es fehr unverschämt von bir, baß bie Bflaumen feine Aepfel find, ober feine Birnen, ober feine Ananas. Alles in ber Welt, nur nicht gerabe bas, was es ift; kurzum, ein Publikum, welches, ftatt guten Muthes ju genießen, was es hat, feinen Benuß vielmehr barin findet, fich felber ju überreben, baß es gar feinen Genuß gehabt und bag bie guten Leute, welche es ju amufiren fuchen, fich boch im Grunde eine fehr unnöthige, fehr überfluffige Dube geben. . .

Wenn bas Alles fo ift, fagt man — und allerdings, wir muffen zugeben, baß es so ift, und baß keine Epoche literarischer Bluthe, keine Zeit poetischen Glanzes sich benken läßt, ohne auf ber Grundlage bieser Bebingungen...

Run benn, fragt man: bie Hand auf's Herz, wo find bann, in biesen unsern gegenswärtigen Zeiten, biesen Zeiten bes Berfalls und ber Berberbniß, des Reides und der Zwietracht, ber Gleichgiltigkeit und Kälte, wo sind sie bann bei und jest, diese glücklichen Dichter? diese vortrefflichen Werke? wo vor Allem ist es bei und, dieses theilnehmende — und doch so anspruchslose, dieses geschmackvolle — und doch so naive, so unbefangene, so bankbare Publikum?!

Und kurz und gut: wo ist bemnach biese Literatur ber Gegenwart, von der wir überall nur reben, beren wir uns überall nur rühmen bursen ?!

Mit Schiller und Goethe, fagt man, und ben übrigen prächtigen Gestirnen, welche gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderts um diese beis ben Sonnen unseres poetischen Horizontes verssammelt waren, ist der Glanz unserer Literatur erloschen; nicht bloß ihre Höhens auch ihre Schluß und Endpunkte sind sie gewesen. Was nach ihnen folgt, ist, nach Leistung wie Wirfung, nur ein schwacher Abglanz, ein verbleis

denber Wieberschein fener großen und gludlichen Evoche. Die Beroen find abgetreten; umb ein kleines nachgeborenes Geschlecht, ein Beschlecht von Spätlingen, welche in ihrer bleis den, fummerlichen Farbe, ihrem ichmachlichen, frankhaften Buche, ihrem trübsinnigen, reizbaren Temperament nur die Ohnmacht ihrer Erzeuger, wie ihre eigene zur Schau tragen, hat fich ber verlaffenen Buhne bemeiftert: Epigonen, welche bie Erbichaft ihrer großen Vorfahren weber au erhalten wiffen, noch wiffen fie bieselbe zu ent= behren! die nicht leben konnten ohne die Broße und ben Ruhm ihrer Borganger, weil er allein es ift, woran fie ihr armes, fleines Dafein friften - und boch auch wieber beren Unglud in eben biefem Ruhm, eben biefer Größe befteht, weil fie fich erdrudt fühlen von ihr und zehren fich auf in bem vergeblichen Bemühen, fich frei ju machen von Mustern, an welche fte boch ewig gebunden find, sowohl durch die Bortreff= lichfeit biefer Mufter, wie burch ihre eigene Schwäche - ein Geschlecht mit Einem Borte, nur eben geboren um ju fterben, Futter für's

Bulver, nur eben gut genug, mit ihren Leichen, ben Leichen ihrer tobtgeborenen Werfe, bie große Lude ber Gegenwart auszufüllen und uns hinsüber zu helfen über biefe öbe, leere, troftlofe Zeit, in welcher fie felbst spurlos verschwinden!

Mögen sie benn, sagt man, diesen ihren Beruf erfüllen, ber ja boch erfüllt werden muß! Rögen sie eristiren, weil sie einmal da sind! Mögen sie, Geschöpse bes Tages, auch buhlen um seine Gunst! Ja mögen sie, weil es ihnen nun einmal so im Blute liegt und weil sie beshaupten, sie könnten es nicht anders — mögen sie sogar auch Berse machen und Bücher schreisben und sich selbst betrügen mit dem Traumbild einer neuen, modernen Lichtung, die doch noch nirgend eristirt, es sei denn in großen Redensarten, in fühnen Behauptungen, geheimnisvollen Prophezeiungen!

Aber nur die Wiffenschaft soll sich nicht um sie bekummern! Nur wer vor dem Bublikum einer großen, gebilbeten, geistig regsamen Stadt auftritt mit öffentlichen Borträgen, er mahle sich ein größeres Thema, er sehe sich um nach be-

beutenberen Stoffen, als diese Misere der gegenwärtigen Literatur sie bieten kann! Nur die Geschichte, wie sie selbst von diesen ephemeren Erscheinungen keine Förderung zu erwarten hat,
so soll sie auch keine Rotiz nehmen von ihnen;
sie soll der flüchtigen Eristenz dieser Spätlinge
nicht dadurch, daß sie die Namen derselben einträgt in ihre geheiligten Bücher, sei es im
Guten, sei es im Bösen, gleichviel — sie soll
ihnen nicht zur Ehre eines historischen Daseins verhelsen, sie soll dem Augenblich überlassen, was des Augenblicks — das heißt im
Sinne dieser Beurtheiler: dem Tode, was des
Todes ist! —

Ober meinen Sie, ich übertreibe? Glauben Sie vielleicht, es sei eine Carricatur, was ich Ihnen hier wieberhole, ein Zerrbild, zum Höchsten bas einsame Krächzen irgend eines vorweltslichen Kritisers, eines Schriftstellers, der keine Leser, eines Literaten, der keinen Berleger gestunden — und ber nun seiner persönlichen Berstimmung das Recht und die Würde eines allgemeinen geschichtlichen Urtheils zu geben bemüht ist?

Rehmen Sie, ich bitte, eine jener Literaturgeschichten jur Sant, beren jest fo zahlreiche und großentheils fo portreffliche erscheinen, Sie nehmen bas Buch, Sie fchlagen es auf: über die Anfänge unserer mittelalterlichen Boefie wie grundlich, wie ausführlich, mit welcher Sorgfalt, welchem Bleife find alle Refte gefammelt! mit welcher Unverbroffenheit, welcher Liebe jebes Rleinfte, jebes Unbebeutenbfte erläutert! - Sie lefen weiter, Sie tommen an bie burre, abschredende Periode bes fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderte, unter bie theologischen und philologischen Dichter: auch bier wie grunde lich, wie ausführlich! mit welcher Qushauer, welchem Muthe find auch hier bie gewaltigften Maffen tapfer bezwungen, bie obeften Steppen ruftig durchschritten! Weiter in bas achtzehnte Jahrhundert - es ift nichts vergeffen! Dichter, die faum Einer mehr kennt, Schriftsteller, bie Niemand mehr lieft, ja van benen es fraglich ift, ob sie nur jemals viel Leser gehabt, ber gange breite Schweif, ber Ueberschuß gleichsam. ber bei einer reichen, blubenben Literatur fo na=

türlich wie nothwendig ist — hier werden sie Alle getreulich noch einmal verzeichnet und eine getheist und abgemalt, wie sie geheißen und wie alt sie geworden und was sie Alles geschrieben, und auch sein Zettelchen wird uns geschenkt! — Schiller und Goethe — o da sind ganze Bisbliotheken excerpiyt! Unter die Retorte hat man sie gebracht, durch die Loupe hat man sie bestrachtet, es giebt keine Seite an ihnen, die man nicht untersucht, keine Faser, die man nicht gergliedert, keinem Tropfen ihres Blutes, den man nicht in einem langen Ausguß ästhetischer Redenkarten, kunstsinniger Betrachtungen verwässert hätte,

Und so kommen Sie au das neunzehnte Jahrhundert und kommen an die Literatur ber Gegenwart . . . .

Aber hier auf einmal ber Faben, ber Sie bis babin so treulich burch bas Labyrinth ber Bergangenheit geführt hat, reifit ab! Sier auf einmal unsere beredten Führer verftummen, sogar es ift, als ob sie ihre Laternen felbst auslöschten und uns absichtlich im Dunkeln ließen. — Ueber Usfilas und Kero und ich weiß nicht welchen Gesangbuchsbichter bes sechzehnten Jahrshunderts oder irgend einen verschollenen Schildskappen Gottscheds alles Mögliche; allein über die Dichter der Gegenwart, über diese Poeten, die noch unter uns wandeln leibhaftig in Fleisch und Bein, die wir noch mit Augen sehen, mit Ohren hören, die noch Ruben haben könnten und könnten sehen und könnten sich bilden an dem Urtheil des Historisers — bei Leibe nicht! —

Es ist ordentlich verwundersam mit anzusehen, was die Mehrzahl unserer Literarhistoziser sich für Mühe giebt, wie sie sich dreht und wendet und herumsicht mit Gründen und Besweisen, bloß um der unangenehmen Forderung, das Gemälde unserer literarischen Entswicklung, das sie begonnen, zu vollenden das durch, daß sie biese Entwicklung vollständig dis auf die Gegenwart begleiten sich bestmöglichst zu entziehen. Bielleicht, wo Einer recht bei Laune, oder wo es ihm recht um die Vollständigkeit seines Werkes zu thun ist, da führt er die Ges

schichte allenfalls bis gegen bas Jahr breißig: wiewohl auch bies immer nur als Rebenfache, auch dies niemals, ohne fich bei feinen Lefern, und noch mehr: vor fich felbst gleichsam zu entschuldigen wegen ber schlechten Gesellschaft, in bie er fie bringt: und es fei allerbings gang richtig, die Literaturgeschichte habe mit biefen Epigonen, biefen Nachgeborenen unserer flaffischen Epoche eigentlich gar nichts zu thun; auch wenn ihrer hier Erwähnung gethan wurde, fo geschehe bas auch nur ber außerlichen Bollftanbigfeit willen und um ausführlich, mit Grunben, afthetischen, philosophischen, geschichtlichen, zu erweisen, mas zwar jeder Einsichtige ohnes bies schon wiffe: nämlich bag unsere Literatur feit Schillers und Goethe's Tobe in einen graulichen Berfall gerathen und daß wir im Grunde gar feine Dichter mehr haben.

Und nun gar über bas Jahr breißig hinaus, mitten hinein in biefe volle, unmittelbare Gesenwart — aber bas wäre ja eine wahre Profanation ber Wiffenschaft, bas hieße ja bie Gesschichte, biefe erhabene Priefterin ber Wahrheit

erniedrigen zur Sclavin des Marktes und seis ner wechselnden, werthlosen Interessen!

Iwar es giebt auch Masnahmen. Es find, eben in diefen letten vier, fünf Jahren, eine Reihe von Werken erschienen, welche sich die Darstellung eben dieser unserer neuesten Literaturepoche zur ausbrücklichen Aufgabe stellen: sehr sleißige, sehr achtbare Werke zum Theil, deren Berdienste, wo sie deren haben, ich durchaus nicht verkennen will.

Jeboch wie es zu gehen pflegt, daß ein Ertrem das andere, eine Uebertreibung die andere, man könnte auch sagen, ein Unrecht das andere hervorruft, so auch in diesem Falle. Der under dingten und angemessenen Verwerfung, welche von den älteren und eigentlichen Literarhistoristern über die Poesie der Gegenwart ausgesprochen ward, glaubten diese jüngeren eine ebenso undedingte, ebenso ungemessene Anertennung entzgegensehen zu müssen. Sahen jene zu schwarz, so diese zu rosig. Bewiesen jene, daß es mit der neuen Literatur nichts sei und daß, wer nach Schillers und Goethe's Tode einen Verb

gemacht, jumeift nicht bes Brobes werth, bas er gegeffen: fo ftellten biefe bagegen bie Behauptung auf, baß felbst Schiller, selbst Goethe nur Vorläufer gewesen und baß erft die Literatur ber Gegenwart bie mahre, die eigentliche Literatur. Gingen jene gleichgiltigen Blides felbst an den bedeutenbften Namen ber neueren Beit vorüber und hatten fie felbst für bie geachtetften, bie gelesensten Schriftsteller ber Begenwart taum nur ein halbes Wort, ein halbes mitleibiges Achselzuden, als wollten fie gleichsam fagen: bebaure recht fehr, aber warum find Gie auch nicht funfzig Jahre früher geboren ?! fo bagegen biefe, bie Literarhistorifer, bie Rritifer ber jungften Epoche, gleich als fürchteten fie fonft mit bem Stoffe nicht auszureichen, gieben mit eifriger Borliebe jebe fleinfte Broge hervor. binben Stelzen unter, fegen Feberhute auf, fcone. bunte, wehende Feberhute, felbft auf die Gefahr hin, daß es am Ropf darunter mangle, ftoken in's Sorn und flatschen, wo nur irgend ein Springer bas Seil betritt. Und wo es ja an Berühmtheiten fehlen follte, nun gut, ber Literarhistorifer ber Gegenwart ift Mann bafür: fo macht er fie.

Allein nur Schabe, bas Bublifum glaubt nicht an fie. Es hat bie Absicht gemerkt unb ift perstimmt geworden; es hat Argwohn gefaßt gegen biefe Geschichtschreiber, welche, inbem fie mit so lauter Stimme bie Bortrefflichkeit ihres Jahrhunderts, ben Ruhm ihrer Zeitgenoffen verfündigen, allerbings nicht umbin fonnen. gemiffermaßen auch fich felbst, die sie ja auch in biesem bewunderten Zeitalter leben, die fie ja auch Antheil haben an biefer gang unerhörten, gang nagelneuen, gang unübertrefflichen Litera= tur, einige fleine Budlinge zu machen; es wittert so etwas wie Clique; es will ihm vorkom= men, ale ob ber erhabene Strom ber Beschichte hier wohl zuweilen benutt werde, die flappernbe Mühle bes Eigenlobes und bes perfonlichen Intereffe in Bewegung ju fegen.

Sehr mit Unrecht, bas versteht sich. — Die Thatsache inbeffen bleibt stehen und kann nicht geläugnet werden: mehr vielleicht noch, als bie Tabler, die Berächter, haben die Lobredner, die Bewunderer der modernen Literatur diesem ihren eigenen Schüßlinge in der öffentlichen Meinung geschadet. Ja das ganze Unternehmen, die Literatur der Gegenwart zu einem Gegenstande historischer Betrachtung zu machen, hat durch diese gewiß sehr wohlgemeinten, aber nicht ganz richtig geleiteten Bemühungen etwas Missliches, etwas Bedenkliches erhalten; es hat sich ein Borurtheil dagegen gebildet, welches auch der reinste Wille, die beste Absicht kaum darf zu überwinden hoffen.

Wie also steht nun die Sache? Ein Stoff, ber noch mitten inne liegt in der schwankenden Woge der Parteien, von den Einen getadelt über Maß, von den Andern über Maß gelobt, ein Stoff dabei, der jeden Einzelnen von uns von allen Seiten persönlich umgiedt, den es gar nicht möglich ist zu berühren, ohne hier oder dort, nach rechts oder nach links, dei diesem oder bei jenem, auf irgend eine Weise anzustossen und, sei es durch Lob oder Tadel, durch Reden oder Schweigen, persönliche Reigungen

over Abneigungen, Sympathien ober Antipathien zu verlegen....

In ber That, es ware schlimm genug, wo man gewaltsam, burch äußeren 3wang in eine fo fritische Lage genothigt mare. Aber fich freiwillig hineinbegeben, einen folchen zweibeutigen, bornigten, fast mocht' ich fagen unmöglichen Stoff, freiwillig, absichtlich vor bas Bublifum beingen — in ber That, ift es recht, ift es nur flug gethan? Welch Vertrauen bes Bublifums barf ich in Anspruch nehmen bei einem Unternehmen, wo ichon fo viel Beffere, fo viel Beschidtere sein Vertrauen getäuscht haben? Wo ift hier in biefem Chaos ber Prufftein, ber Merall bas eble Metall vom uneblen, bas Erz von ben Schlacken zu scheiben lehrt? Welches fritifche System ift sicher, welche Aesthetik unfehlbar genug, um durch dieses Labyrinth, wo schon so Biele irre gegangen, mich Einzelnen gludlich hindurchzufuhren? Welchem Syfteme überhaupt foll ich folgen, welchen Mafftab anlegen, um Allen gerecht und boch auch wirklich gerecht zu fein?

Wohlan benn: so wollen wir die Systeme ganz beiseite lassen! so wollen wir absehen von der Alestheils überhaupt, so wollen wir die Schriftsteller der Gegenwart weder so noch andere beurtheilen, so wollen wir sie überhaupt nicht beurtheilen, so wollen wir sie nur einsach zu begreisen suchen! zu begreisen in ihrer historischen Nothwendigkeit, in ihrem Zusammens hange mit der Zeit, in der sie lebten, das heißt also mit der Gegenwart und ihren eigensten, innersten Bedürsnissen!

Ob die Literatur der Gegenwart gut oder schlecht, ihre Dichter groß oder klein, glücklich oder unglücklich, talentvoll oder talentlos, es ist eine Frage, die uns hier überhaupt nicht kummern soll. Zede Zeit, wie ihre Menschen und ihre Thaten, ihre Sitten und Gebräuche, so bringt sie auch ihre Literatur hervor. Es hat keine Zeit ein Recht zu klagen über ihre Literatur und Zeter zu rusen über ihre Dichter, als wären sie ihr nicht geistreich genug oder nicht poetisch oder ich weiß nicht was: die Dichter wachsen auch nicht in die Höhe wie die Pilze,

es ist auch nicht Caprice ober Bosheit ober Ungeschick von ihnen, daß sie nicht besser sind, als sie sind. Auch Sie, meine Herrschaften, wie Sie hier sitzen, auch das Publisum als solches, auch die Nation in weitestem Umfange mit ihren Tugenden und Fehlern, ihren Borzüsgen und Mängeln, Sie haben alle Antheil am Ihren Dichtern, Sie bringen sie hervor, Sie helsen sie erzeugen, es sind Theile Ihres Wesens.

Darum, wo eine Zeit unzufrieben ist mit ihrer Literatur, wo sie Klage führt über ihre Dichter, ba bekenne sie, baß sie sich selbst auch nicht gefällt! ba bekenne sie und sehe ein, daß biese Krankheit, welche ihre literarische Blüthe zernagt, zugleich auch an ihrem eigenen Marke frist! da bekenne sie und fühle und werde sich bewust in ihrem tiessten, innersten Herzen, daß, soll ber Literatur geholsen werden, so vor Allem und zunächst muß erst dem Leben geholsen sein! so muß erst die Nation wieder heranwachsen zu Thaten, ehe ihre Dichter heranwachsen zu Liesdern! so muß erst die Sonne der Freiheit auf.

gehen, ehe bie Blume ber Schönheit fich entfalten fann!

Auf diesen Standpunkt wünsche ich Sie in biefen Bortragen ju führen. Es foll keine Schilderung einzelner Schriftsteller, feine Rritif einzelner Dichter fein: Die Beit felbft werbe ich gu fdilbern, bas Jahrhunbert felbft ju fritifiren fuchen, insoweit baffelbe in ber Literatur feinen Ausbruck gefunden - ober noch genauer: bas Jahrhundert foll fich vor Ihren Augen felbit fdilbern, es foll fich felbst fritifiren, fich felbst fein Urtheil sprechen in ben Dichtern, bie es erzeugt, ben Schriftstellern, bie es hervorgebracht, ben Büchern, die es gelesen, bewundert, vergeffen bat. 3ch werbe nicht an die Vorschriften ber Aefthetif, an die Spfteme ber Philosophen. ich werbe allein an bie Geschichte selbst appellis ren. Ich werbe nicht untersuchen, wie genial biefer, wie poetisch jener Dichter, ob bieser ober jener bas größere Talent: ich werbe allein fragen, in welchem Busammenhange ein Jeber mit ber Gesammtheit seiner Beit und feines Bolfes fteht, was er feinem Bolfe, feinem Baterlanbe

gewefen, welche Abern von ihm hinüberleiten in ben großen, lebenbigen Bergichlag biefer Ge= schichte: und biefer Bergschlag ift bie Freiheit. -Sage mir Riemand, bag ich bamit ber Runft ober auch nur ben einzelnen Schriftftellern Unrecht thue und, nach bem Spruche bes Dichters, ben lebenbigen Leib nagle auf ein tobtes Krein, für welches er nicht geschaffen mar! Der Dienft ber Geschichte ift ein allgemeiner Dienft. Da ift tein König fo boch, fein Talent fo reich, fein Benius fo erhaben, bag er nicht feiner Beit und feinem Bolfe verpflichtet ware. Die Freis beit hat auch ihr Areux, ja: aber ein Areux. bas wir Alle auf uns nehmen, bas wir nicht bloß auf, nein, in die Bruft uns heften follen und follen hinziehen und fampfen, in einem neuen Kreuggug, bem Rreuggug bes Beiftes und ber Bahrheit, um ben Befit bes heiligen, un-

Sa und follte es fich hiebei auch schließlich ergeben, daß unfere Literatur wirklich neuerdings in Berfall gerathen, sollten wir die Anklagen ihrer Gegner bestätigen, den Unwillen ihrer

fere Baterlanbes!

Berächter theilen muffen, sollte auch biese gemäßigte, diese unpartrissche Darstellung unserer
modernen Literatur jene Lorbeern, mit denen
allzubehende Freunde sie voreilig gekrönt, nicht
retten können: was würde es anders heißen,
was anders beweisen, als daß auch die Gesammtheit unseres öffentlichen Daseins in Verfall gerathen ist, daß auch unser politisches Leben einer Wiederherstellung, einer Erneuerung, einer Krästigung bedarf, daß, wo eine Nation begierig ist
nach Dichterkronen, sie zuerst und vor Allem
auch sorgen muß für Bürgerkronen, Bürgertugenden?!

Es wird also noch immer Literaturgeschichte bleiben, was ich Ihnen vortrage, das versteht sich: ich kann ja, ich darf Ihnen ja gar nichts Anderes vortragen. Rur daß ich dabei um die Erlaubniß bitte, mehr Gewicht zu legen auf die Geschichte, als auf die Literatur.

Hierin meine ich nun auch den Ausweg gefunden zu haben, den besten, den einzig möglichen, für alle jene Schwierigkeiten, jene Bebenken und Mislichkeiten, von denen im Eingang die Rebe war. Wir suchten nach einem Maßstab, die Literatur zu messen: wir haben ihn gesunden in den Bedürsnissen des Boltes, in den Forderungen der Wirklichkeit, den Zusammenhängen der Geschichte. Wir suchten nach einem Stern, der uns durch die Dämmerung unserer literarischen Justande leite: und siehe da, er ist uns aufgegangen, er scheint herad auf uns, wir halten ihn im Auge, im Herzen, den Stern des Lebens, Stern der Freiheit! —

Es hat etwas Gehässiges (ich fühle es selbst sehr wohl, und auch der reinste Wille, die ansgestrengteste Ausmerksamkeit auf sich selbst würde diesen gehässigen Anschein nicht in allen Fällen, nicht in Aller Augen überwinden können), selbst Schriftsteller und an der Literatur der Gegens wart selbst einigermaßen betheiligt, zu Gerichte sitzen über die Schriftsteller der Zeit, seine Mitstrebenden, und Orakelsprüche herabtönen, gleichssam wie der Prediger von der Kanzel — das heißt also auf eine sehr sichere, sehr bequeme Weise: denn es darf ihn Niemand unterbrechen. Durch die Beschränkung, in der ich meine Aussel

gabe fasse, hoffe ich biesen mislichen Anschein zu vermeiben. Es wird sich Riemand über unsgerechte Urtheile zu beschweren haben: benn ich werbe mich überhaupt ber einzelnen Urtheile zu enthalten, ich werbe mich auf die Darlegung ber allgemeinen Justände, die Entwicklung ber geisstigen Zusammenhänge zu beschränken suchen — bie Anwendung bavon zu machen, das Urtheil zu fällen, bleibe Ihnen selber überlassen.

Und wenn es mir endlich bei alledem hier ober bort begegnen follte, meinem eigenen Borsate, unabsichtlich, unwissentlich, untreu zu werden, wenn es mir begegnen sollte, hier den Einsluß eines Schriftsellers zu klein, dort die Erfolge eines Anderen zu gering anzuschlagen, wenn ich etwa einen Ramen übergehen sollte, den man hier erwartet, einen andern vielleicht nicht ganz mit dem Nachbruck nennen, auf den er Anspruch hat — was wär' es denn, was haben sie denn noch groß auf sich, diese einzelnen Einstüsse, Erfolge, Ramen, Angesichts jenes großen, jenes erhabenen Zieles, dem auch diese Borträge, wie geringsügig immer, sich widmen wollen?

Ich meine ja, wenn ein Solcher felbst hier im Saale ware, er mußte ja boch alle persönliche Empfinblichkeit, alle Reminiscenzen der Journale, alle Stichworte der Coterien schwinden leffen und mußte meine dargebotene Hand ergreifen und sich mir, uns Allen verdunden sühlen in dem, was Alle eint: dem Dienst der Geschichte und des Baterlandes.

Auch bem materiellen Umfang meiner Aufgabe hoffe ich auf diesem Wege genügen — ober vielmehr ich hoffe, mich seinem Uebergewichte auf diesem Wege entziehen zu können. Fasse ich die Bedeutung solcher Borträge, wie diese, richtig auf, so ist es überhaupt gar nicht ihr Iweck, den Juhörern einen gewissen unmittelbaren Borrath von Kenntnissen, die sie noch nicht besessen, von Neuigkeiten, die sie hier zuerst erfahren, homöopathisch, in Decillionteln, zuzumessen: sondern Ansichten zu verbreiten, Entschlüsse zu wecken, Herzen und Geister anzuregen — das scheint mir, wie der wahre Zweck, die eigentliche Bestimmung berartiger Borträge.

Und alfo auch ber meinigen. - 3ch bin nicht

verwegen gemig, ben gangen Umfang unferer mobernen Literatur, bas gange ungeheuere Daterial unferer neueften Culturgefchichte in bie enge Grenze weniger Stunden gusammenbrangen zu wollen; ich weiß, daß ich nur einzelne Bartien meines Stoffes, nur feine außerften Spisen, feine Gipfel gleichsam berühren fann und auch Diefe nur flüchtig. Allein fo ift es ja auch, wie gefagt, gar nicht ber 3med berartiger Bortrage, eine Wiffenschaft im Auszuge, eine Gelehrsamfeit in Miniatur zu geben; so ift ja bas Thatfachliche bes Stoffes, die positive Grundlage von Namen, Titeln und Jahreszahlen Ihnen theils ummittelbar im Gebachtniß, theile bietet bas erfte, bas befte literarhiftorische Sanbbuch Ihnen bies Alles im nächsten Moment im Ueberfluffe bar.

Dagegen wenn es mir gelänge, für die Betrachtungen, welche ich hier an die Thatsachen der Geschichte knüpsen, sür die Folgerungen, die ich aus ihnen ziehen werde, Ihre Billigung, Ihre Theilnahme zu erwerben; wenn es mir gelänge, aus dem gelehrten Wust der Bucher, den todten Ueberlieferungen ber Literatur einen Funken le= bendiger Ueberzeugung, einen Funten ber Soffnung, ber Begeifterung, bes Muthes hinuber gu werfen in Ihre Bergen, bag er emporloberte in freien, fröhlichen Thaten; wenn es mir ge= lange, um diefe Berfammlung, wie fie ber Bufall hier zusammengeführt, bas Band eines gemeinfamen Bewußtfeins zu ichlingen, bes Bewußtfeins, baß ein Jeber von uns, ber Große wie ber Rleine, ber Arme wie ber Reiche, mit allen feinen Rraften, geistigen wie leiblichen, theoretischen wie praktischen, bem Ginen, bem Baterlande, und feinem Bolfe verpflichtet ift, und daß es nicht beffer werben kann weber in uns, noch außer und, weber in ber Literatur noch im Le= ben, bis daß die Gluth diefer gemeinsamen Ueber= zeugung emporlobert in allen Herzen, bis baß jene großen Gottheiten. beren Ramen wir fo oft unnug im Munde führen, in Bahrheit lebenbig, schaffenb, unter une, in une wohnen: Aufopferung für bas öffentliche Wohl, Gemeinfinn, Baterlandeliebe, Mannerftolz und Burbe : - wahrlich, wenn bies mir gelange, fo mare

der höchste, ber schönste 3wed bieser Borträge erreicht! so wurde ich, wie ich sie begonnen habe mit Besorgnis und Zaudern, so dann auf sie zurücklichen mit Freude und Stolz. — —

Bas heißt nun eigentlich Literatur der Gegenwart? wo beginnt sie? wo ist die Grenze, welches sind die Kennzeichen, daß wir uns nicht mehr in der fogenannten klassischen, daß wir uns in einer neuen, modernen Epoche besinden? Zahreszahlen allein können hier nicht entscheisden; es kommt auf innere Merkmale an, es muß eine geistige Nothwendigkeit, ein Umschwung der gesammten Entwicklung sein, woran wir die neue, moderne Zeit von der alten, klassischen, die gährende, ringende, von der vollendeten, abgesschlossene unterscheiden.

Werfen wir, um uns hierüber flar zu machen, einen Blid auf bie Entwidlungsgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts.

Selten ober nie ift eine große hiftorische Epoche schon von ben Nächften, welche ihr gesfolgt find, fogar bie noch mitten inne ftanben in bem Befige Aues beffen, was biefe Epoche

für fie errungen und erstrebt — seiten, sage ich, ist eine große historische Epoche schon von ber nächsten Generation unrichtiger verstanden, undankbarer beurtheilt worden, als dies dem achtzehnten von unserm, dem neumehnten Jahrshundert, widerfahren ist.

Es gehört dies mit zu den Kennzeichen der eintretenden neuen Zeit, daß man in stolzer Neberschätung sich seines Ursprungs überhob und das Jahrhundert verläugnete, dessen Kind man war. Noch heutzutage, bei der Mehrzahl von uns, wo der Name des achtzehnten Jahrshunderts unser Ohr berührt, mussen wir unmittelbar an Jöpse und Perrücken denken, hören wir Kächer wehen, Reifröcke rauschen, fühlen wir uns angehaucht von einer unbehaglichen, engen, kleinen Atmosphäre.

Und allerdings die Leiber gingen noch in ber Schnurbruft; aber bie Geifter befreiten, aber bie Gerzen erlöften fich! —

Rach hundertundfünfzigjährigem Stillftand ift es zuerst wiederum das achtzehnte Jahrhunbert, welches die großen Fragen ber Reforms-

tion aufnimmt und ihrer endlichen Löfung entgegenführt. Die Reformation hatte gleichfam das Brincip aufgestellt: das Brincip ber unendlichen Selbstbestimmung und Selbstberechtigung bes Geiftes, bas Brincip ber freien Berfonliche feit, bas Princip ber humanitat und Bilbung. Das achtgehnte Jahrhundert nun fest biefes Brincip querft wieber in Bewegung. Bas bas sechzehnte Jahrhundert erworben, das achtzehnte wenbet es an; was jenes geschmiedet, bas achtzehnte gebraucht es als Schwert und Waffe. Das achtrehnte Jahrhundert ift ein wesentlich negatives, wesentlich fritisches Zeitalter. bricht die Bande ber Gewohnheit, die Fesseln bes Borurtheils entzwei: lerne ber Befreite nun seiner Kraft gebrauchen! Es haut bas Didict nieber, es bahnt bie Wege an: lernen wir nun fie manbeln! Es ift noch fein freies, aber es ift bas Zeitalter ber Befreiungen - ober wie einer ber größten Beifter eben biefer Beit, wie Rant es ausbrückte: es ift noch fein aufgeflärtes, aber es ift bas Beitalter ber Aufflarung.

Aufflarung — ba lag es, bas war es!

Sich aufklären, verständigen, begreifen, mit der Kraft des Gedankens die starre Rasse beswältigen, sich zurecht sinden und heimisch werden in der Welt der Erscheinungen, aus dem Chaos der Wirklichkeit, aus der brutalen Gewalt der Thatsachen sich herausretten, sich, das eigene Ich, den lebendigen, persönlichen Geist, als Herrn und König der Welt, eben darum weil er Geist und weil er Ich ist — das war die stolze, freudige Arbeit dieses Jahrhunderts, das ist der große Gedanke, der alle seine edelsten Geister belebt, die Loosung, die allgemeine, die ein Kämpfer dem anderen zuträgt.

Aufflärung —! Uns freilich, in biesen unfern neuesten Zeiten, geht es ber Mehrzahl nach mit ber Aufflärung, wie mit bem achtzehnten Jahrhundert überhaupt. Sie hat uns einen etwas ansäuerslichen Geschmack, es weht uns, wenn wir den Ramen ber Aufflärung hören, so etwas an, wie Nicolai und Biester und die Allgemeine beutsche Bibliothes: Standpunste, die zu ihrer Zeit allerdings höchst nothig, höchst berechtigt waren und die ich daher mit dieser Erwähnung

burchaus nicht im Allgemeinen verworfen ober auch nur verbächtigt haben will. Allein ebenso richetig ist es auch, daß sie für unsere Zeit durchaus verkommene, einseitige Standpunste wären und daß baher, wem bei ber Erinnerung an sie ein wenig unbehaglich zu Muthe wird, dafür wenigstensnicht zu tabeln steht.

Aber wohlan nun: wem ber Name ber Aufeklärung zu altmobisch klingt, wer zu zarte Rerven hat, zu fein gebilbet ift, er mahle: so gefällt ber Name ber Befreiung ihm vielleicht besser! so klingt ber Name ber Revolution seinem Ohre vielleicht angenehmer!

An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen: nun und da ist sie ja, die goldige, die blutrothe, die Frucht, welcher das gesammte achtzehnte Jahrhundert entgegenschwillt, wie die Knospe der Frucht, die vom Ausgang des Jahrhunderts uns entgegenwinkt, sein Abschluß, seine Bollens dung, wie die Frucht vom Baum: die französische Revolution!

Die französische Revolution, wie trivial es in der That auch ist, so muß es doch immer aufs Reue ausgesprochen werben, weil es noch immer unter uns Leute giebt — und nicht bloß Leute, nicht bloß Polizeimänner, nicht bloß allers unterthänigste Censurs und Sicherheitsbeamte: sondern auch Ränner, auch Gelehrte, auch Geschichtforscher, auch Staatsmänner giebt es, welche noch immer der Meinung sind und uns beweisen und darthun aus Tabellen und Briesfen und Memoiren, daß die französische Revoslution bloß entstanden sei —

Run woher?

Beil die Franzosen von Haus aus ein uns rühiges Bolf, weil die Steuern zu hoch gewesen, das Korn schlecht gerathen, weil Der oder Jener Minister oder nicht Minister gewesen, und wenn Ludwig der Sechzehnte nur Dies gethan oder Jenes gelassen, und wenn es in dem und dem Falle statt so, vielmehr so gekommen ware mit Einem Worte, wenn die Franzosen damals nur einen wackern deutschen Professor, einen feinnasigen, schlauköpfigen deutschen Diplomaten zur Seite gehabt hätten, so ware die ganze Geschichte anders geworden und Ludwig der Sechzehnte regierte noch heute, ober wenigftens feine Entel, Rapoleon aber — ber ware jest vielleicht ein penfionirter Major, Alles fraft ber Weishelt und Borficht eines beutschen Professors...

Die französische Revolution, sage ich, so trivial es kingt, so muß es boch immer wiederholt werden, daß sie keineswegs bloß die französische Revolution, daß sie nicht die Revolution der Franzosen allein: vielmehr sie gehört der Welt, sie ist die Revolution der Geschichte, sie ist der Ansang eines neuen Zeitalters überhaupt!

Auch wir, wir sehr loyalen, sehr friedfertigen Deutschen, so sehr auch unser an Demuth und Gehorsam gewöhntes Herz sich bei diesem Gebanken entsehen mag — es hilft Alles nicht, es kann uns nicht erspart werden: auch wir, so wenig vielleicht auch von den Früchten der Revolution, das heißt, von jenem neuen, freien und glücklichen Zeitalter, jenem Zeitalter der Gerechtigkeit und erneuter, höherer Menschlichkeit, welches die Revolution gleich einem blutigen Morgenstern über die Welt heraufführen follte — so wenig vielleicht auch von diesen Früchten

uns bisher zu Theil geworden: an ihrer Ent-Rebung, an ihrem Werben baben wir bennoch Antheil. Es find biefelben Ibeen ber Freibeit und ber Bilbung, es ift biefelbe Berrichaft bes Beiftes in feiner ewigen Berechtigung, es ift baffelbe große Wort, baß alle Menfchen gleich und frei geboren und daß wir Alle gleichmäßig berufen find ju bem gleichen göttlichen Menschenthum, was durch ben ganzen Lauf bes achtzehnten Jahrhunderts unsere Dichter, unsere Denter beschäftigt, was und entgegentont aus ihren Liebern, mas, wie eine allgemeine Bauberformel, ein Bannfpruch Salomonis, gesucht wird und ausgesprochen in allen Formen ber Denker, in allen Spftemen ber Philosophen lallend jum Theil, bewußtlos, gleich einem Rinde, bas nach Worten sucht und selbst noch die Laute nicht versteht, welche feine kleine Bunge ftammelt: aber genug, es wird boch gesucht, es wird boch ausgesprochen —! und mas nun am Ende bes Jahrhunberte fich verwirklicht in Frankreich, mas wiederhallt in ben ftolgen, tobesfreudigen Rhyth= men ber Marseillaise, was und entgegentropft, fcmere, fühnende Blutstropfen, von den Stufen der Guillotine! --

Daß die Entwidlung biefe furchtbare Geftalt annahm, baß ber Engel ber Freiheit ftatt fegnend, beglüdend burch bie Belt au fcbreiten. fein reines Gewand mit Blut befubeln mußte. daß er, ftatt mit leiser, linder Sand alle Retten ju lofen und abzustreifen, fie vielmehr gerbrechen mußte mit ber fcweren Bucht bes Beiles es mar nicht seine Schulb! Es ift nicht ber Begriff ber Freiheit, in Blut zu maten, fie fopft und hängt nicht immer, so wenig wie etwa bie Tyrannei und immer auf feibene Betten legt und ftreichelt und und giebt und au effen und zu trinken. Bielmehr es war die Schuld berienigen, welche in bem Genius einen Damon, in bem Aufgang einen Untergang, in ber Morgenrothe nur die Flamme einer Feuersbrunft erblice-Wenn ein Dampfteffel fpringt, meine ten. Berrichaften, fo ift baran fo wenig ber Dampf schuld, wie ber Reffel: fonbern berjenige trägt bie Schuld, ber ben Reffel überheigt, ber ben Dampf fo zusammengepreßt bat, daß er explobiren mußte, ber vergeffen hat, bei Beiten bas Sicherheitsventil aufzuziehen und bem freien Elemente Freiheit zu geben.

Darum nicht entsehen wollen wir uns vor bem blutigen Bilbe ber Revolution, wir wollen nicht in jungserlichem Wohlbehagen unsere reinen Hände erheben und Wehe schreien über die Franzosen, weil sie dreiheit mit Blut getauft, noch über das verderbte achtzehnte Jahrhundert, das zu dieser entsehlichen Höhe, diesem wahrshaften tarpejischen Felsen emporgestiegen ist: Ehrfurcht, meine Herrschaften, Chrsurcht wollen wir haben vor den entsehlichen Rothwendigsteiten der Geschichte, lernen wollen wir von ihr — und wenn es auch nichts weiter wäre, als daß man die Ressell nicht überheizen darf.

So also stellt die französische Revolution sich dar: es ist die Berwirklichung jener lebendigen, freiheitathmenden Ideen, jener Ideen der Aufklärung und der Befreiung, welche das gesammte achtzehnte Jahrhundert durchzuden, es ist die Theorie, die zur Praxis, die Literatur, die zur Politit, die Bildung, die zur

That wirb; es ift Pallas Athene, bie geruftet, in Waffen klirrend, aus bem haupt ihres gött- lichen Erzeugers fpringt.

Wie nun fand es unterbeffen in Deutschland? 3ch babe bereits bemerkt, bag auch Deutschland ben lebhaftesten Antheil nahm an jenem großen Berte ber Befreiung, welches bas achte gente Sahrhunbert vollbringt. Rur bag bie Bewegung hier eine burchaus theoretische blieb, baß wir nicht berausgingen aus ber Literatur. aus ber Runft, aus ber Philosophie. Wir blieben (um an die obige Bezeichnung wieder anaufnupfen) immer nur in ber Befreiung fteden und gelangten nicht jur Freiheit, wir blieben Reden in bem theoretifchen, bem achtzehnten Jahrhundert und fonnten und fonnen noch heute nicht den Uebergang finden in das eigentliche neunzehnte, bas Jahrhundert ber Praxis und der Thaten.

3wei Puntte find es hauptsächlich, auf welche die Entwicklung bes beutschen Geistes während bes achtzehnten Jahrhunderts sich hindringt und worin daffelbe gleichsam culminiet:

bie freie Berfönlichkeit, bas sich selbst maßgesbende, sich selbst bestimmende Individuum, der Mensch als Herr und Maßstab seiner selbst, als Kern und Grundlage aller Freiheit überhaupt — und die freie Kunst, das ideale Reich der Schönheit, als die freie Wohnung gleichsam des geretteten freien Menschen, der Leib, der entsprechende, welchen die freie Persönlichkeit aus sich heraus erschafft, um ihrer Selbständigskeit, ihrer Freiheit froh zu werden.

Es ist hier nicht bes Ortes und würde uns zu weit abführen von bem eigentlichen Thema, wollten wir im Einzelnen verfolgen, in welchen Stadien, welchen Stufen und Uebergängen die freie Persönlichkeit sich bei uns entwidelt hat, von den ersten trüben Anfängen der Pietisten, von dem nüchternen Rationalismus eines Thomassus, dem leidenschaftlichen Ungestüm eines Günther, dis zu Klopstock, zu Wieland, zu den Stürmern und Orängern; wie gleichlausend hiemit, durch das ganze Jahrhundert das Bemühen geht, die Kunst theoretisch zu begreifen und ihr Wesen zu ergründen, von den ersten ungeschick-

ten Anfängen Gottschebs und ber Schweizer bis zu Baumgarten, zu Winkelmann, zu Lessing: bis endlich in den siebenziger Jahren Goethe, der vollendete Mensch des achtzehnten Jahrhunderts, diese beide Seiten zusammensaßt, nicht lehrend, nicht explicirend, nein: darstellend, lebend, er selbst das freie, das schöne, das künstlerische Subject — und zwar darum das freie, weil er eben das schöne, das künstellerische ist!

Bas bie schöne Literatur, was die afthetische Kritik, und, als Gipfel und Abschluß beiber, Goethe für die Sphäre der Runft und der Literatur vollbringt, die Herstellung der freien Perstönlichkeit: dasselbe, zu derselben Zeit, wurde von einem andern Manne auf dem Gebiete des reinen Wiffens, der Theorie als solcher geleistet, von Kant.

Kant ift bas philosophische Seitenstück zum Dichter Goethe. Was bieser auf bem Gebiete ber Dichtung, in ber plastischen Sphäre ber Kunst, bas hat jener geleistet in ber abstracten Sphäre bes absoluten Denkens, in ber Sphäre ber

firengen Wissenschaft; was bieser lebt und darstellt, was er zeigt und ist, das wird von dem Philosophen bewiesen und gelehrt: der Mensch das Maß aller Dinge! meine Bernunst mein Recht, mein Ich meine Freiheit!

Auch barin find biefe beiben Danner fich ähnlich, bag bie gewonnene Erfenntniß, bas befreite Bewußtsein bei ihnen beiben nicht berausgeht aus fich felbft. Beibe find gufrieden, ber Gine au leben, ber Andere au lehren; Beibe verhalten fich gegen die Welt nicht unfrei, nicht fnechtisch - Schmach bem ins Antlit, ber behaupten wollte, Goethe fei eine Anechtenatur gewefen, barum, weil feinem fünftlerischen Sinne bie Sauberfeit, die Ordnung, der afthetische Comfort ber vornehmen Kreise allerbings beffer aufagte, als bas baßliche Elend bes armen Bolfes, feine schwielige Sand, feine eflen Lumpen ober wer Kant bes Rleinmuths beschuldigen möchte, aus feinem anbern Grunde, als weil er, ein fiebenzigiähriger Greis, fich von Wöllner, bem bamals Allmächtigen, zwar gu feinem Biberruf, feiner Burudnahme. aber boch wenigstens zum Schweigen, zum Berstummen bewegen ließ... Wenn nur Schweigen
noch immer die ganze Antwort wäre, welche
die Wöllner unserer Zeit von den Rännern der Wissenschaft erhalten! wenn sie nur noch immer in edlem Trot verstummten, die Gelehrten
unserer Zeit, und nicht vielmehr wetteisernd
Chorus machten zum Preise der neuen Racht!
wenn sie nur immer noch abwarteten, dis man
sie schweigen heißt, und nicht aus Furcht und
Gier, in allerunterthänigster Eilsertigseit sich
selbst voraus censirten in ihrem eignen Herden 1...

Weber Goethe noch Kant, sage ich, verhalten sich gegen die Welt unfrei oder knechtisch: aber sie verhalten sich passiv, sie verhalten sich passiv, sie verhalten sich neutral, sie sind quietistisch alle beide: der Eine
auf der abstracten Höhe des Künstlers, der
Andere auf dem einsamen Throne des Denkers:
Beide eben dadurch der Abschluß und die vollendete Höhe des achtzehnten Jahrdunderts.

Aber weber bem poetischen noch dem philosfophischen Duietismus gehört bie Welt. Er

fann ihr entsagen, aber nicht fie beherrschen; weber freies Dichten noch freies Denten, sonbern freies Handeln ift bas Ziel ber Geschichte.

Die freie Bersönlichkeit mußte aus bem engen Gebiete ber Kunst, aus ber abstracten Sphäre ber Speculation herausgesührt werden auf den offenen, freien Markt des Lebens; ihre Freiheit mußte aushören, eine bloße ideelle, ein bloßes Werk der Resignation, der freiwilligen Beschränkung zu sein: es mußte eine praktische, eine erobernde Freiheit, die Freiheit nicht mehr bloß des Dichters, sondern zugleich die größere, die Freiheit des Bürgers werden; die freie Persönlichkeit selbst mußte sich erweitern und ausbilden zur freien Totalität, das ist: zum freien Bolke.

In diesem Sinne wird Goethe von Schiller, wird Rant von Fichte fortgesett. Wie Goethe zu Kant, so gehört Schiller zu Fichte: jene die hellleuchtenden Sonnen der alten, diese die verheißungsvollen Sterne der neuen Zeit! jene, in ihrer antisen Herbigkeit, in ihrer abgeschlossenen Maktat und Ruhe, gleich ehrwürdigen Resten einer anderen Zeit, gleich Göttern des

Olymps: biefe, in ihrer schönen Leibenschaft, ihrer schmerzlichen Erregung, ihrem Leiben und Rampfen, ihrem Sterben und Berlöschen, Fleisch von unserem Fleisch, Bein von unserem Bein, Blut unseres Blutes! Wir verehren, wir beswundern Kant und Goethe gleich Göttern: wir lieben Fichte und Schiller gleich Menschen, und sern Brübern.

Nuch Schiller empfängt von Goethe ben Begriff der freien Runkt, der freien, tunftlerischen
Perfönlichteit. Aber er bleibt nicht darin gefangen, er führt die Runft hinüber in die Geschichte, die freie Persönlichteit in den freien
Staat. Auch für Schiller ist die Schönheit
eine höchste, erhabenste Göttin: aber doch nur darum, weil (wie er es ansbrückt) die Schönheit
die einzig mögliche Form der Freiheit ist. Auch
ihm ist die Runst eine erhabene, geheiligte Sphäre,
ein Priesterthum: aber nur darum, weil er in
ihr eine Erziehung des Menschengeschlechtes erblickt, eine Erziehung zu Freiheit und Sittlichteit.

Und ebenso Sichte, aus ber abstracten Sphare bes reinen Denfens führte er Die Philosophie

hinaus in die Welt der Wirklichkeit und der Geschichte. Fichte ist der Rann der Ethik; die Erkenntniß wird dei ihm zum Wollen, die phislosophische Einsicht zum sittlichen Motiv. Auch er, in trunkener Seligkeit, proclamirt die freie Persönlichkeit, das absolute Ich zum Herrn der Welt: aber es ist ein schaffendes, ein zeugendes Ich, ein Ich, das die Welt aus sich gebärt.

Wie Schiller und Fichte in threr personlischen Entwidlung, ihren einzelnen Werken diesses ihr Princip bethätiget und bargestellt haben, hierauf bes Räheren einzugehen, muß ich versichten. Genug, daß dieses Princip aufgestellt wurde, genug, daß sieses Princip aufgestellt wurde, genug, daß sich auch in Deutschland Männer fanden, welche es wagten, die Brüde zu schlagen von der Idee zur Wirklichseit, von der Kunst, der Philosophie zum Staat und zur Geschichte — die Brüde, mit einem Wort, vom achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert.

Der Anfang du einer neuen, großartigen Entwicklung also war gegeben: warum wurde er nicht fortgesett? bas Princip war aufgestellt, warum wurde es nicht burchgeführt? Auch un-

À

fere Revolution hatte begonnen, wir hatten unsfern Lafayette-Schiller, unsern Mirabeau-Fichte: wo blieben die übrigen, die Helben der Freiheit? Warum verpuffte sie in ihrem besten Ansang, die große, neue Epoche? Warum stehen sie beibe gleich einsamen Trauerweiden, Schiller und Kichte, und der Wind fährt eisig über ihre Gräber?

Darum, meine Herrschaften, weil die Nation ihre Dichter, ihre Denker im Stiche ließ! weil die Freiheit, welche gepredigt ward in Liebern und Reden, in der Wirklichkeit des Staates, in den Herzen der Bürger keine Stätte fand! "Geben Sie Gedankenfreiheit," beklamirten auf allen Theatern Deutschlands, auf allen Hof- und Winkelbuhnen zehntausend Posa's....

Nun? und unsere Philippe? Unsern Phislippen fiel es auch gar im Traume nicht ein, weber Gedankens noch irgend eine andere Freisheit zu geben; sie notirten Schiller als einen unruhigen Ropf, sie setzen Fichte ab und ließen, als das Baterland am Abgrund schwebte und die Herzen aller Patrioten hätten berften mögen

vor Scham und Buth und Grimm, Ruhe für bie erfte Burgerpflicht erflaren.

Und das Bolf? und unser liebes beutsches Publikum? Ei ja: es saß im Theater und applaubirte und freute sich mächtig, wenn die Schweizer auf dem Rütli sich verbanden und wenn Tell den Geßler erschoß, und wenn der Soldatenchor ansing: "Frisch auf, Kameraden, auf's Pferd, auf's Pferd!" da rutschten sie vor Bergnügen, und wenn es Gardes du Corps waren, so kapperten sie auch wohl mit den Säbeln und renommirten schrecklich — und dann nachher gingen sie nach Hause und ließen sich commandiren und schieden, wie Einer wollte, gegen die Freiheit und gegen das Baterland.

Dies ift ber mahre Ursprung jener literarisschen Krisis, bies die Quelle jener poetischen Berirrungen und Fehlgriffe, welche den Anfang bes Jahrhunderts bezeichnen, dies der mahre, der traurige Geburtsaft der modernen, der rosmantischen Literatur: daß eben in dem Augensblide, wo die Runft reif und ausgebildet genug war, sich ber höchsten Stoffe des Lebens, der

Wirklichkeit und der Geschichte, zu bemeistern, wo die Schönheit im Begriffe stand, als Freisheit in die Welt zu treten — daß eben da die Erdarmlichkeit der Zeit, die Willfür der Fürsten, die Verdorbenheit der Nation unsere Dichter, unsere Künstler zwang, statt einer wirklichen, les bensvollen, eine abstracte, willfürliche Kunst, eine (um die Sprache jener Zeit zu reden) fünstliche Kunst, eine Kunst zu bilden, welche sich von der wahren und einzig möglichen Grundlage, der Grundlage des nationalen Lebens, eigen-willig entfernte.

Ich sehe sie vor mir, ich erblide sie im Geist, bie Dichter, die Kunstler aus dem Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, eine lange, herrliche Reihe edelster, fruchtbarster Geister! Ich sehe, wie sie ihre Zeit und ihre Nation anslehen um einen großen Stoff, um den Inhalt einer großen, volksthümlichen, freien Geschichte! Ich sehe, wie sie aus der Nacht der Bergessenheit, in welche sie allzusrühe gesunken, bleiche, verkumsmerte Schemen, ihre Hände ausheben gegen die Throne der Fürsten, gegen die Kadinete der

Staatsmanner, gegen biefe weichlichen, entnervten, berge und fittenlosen Burger, welche ber Sonne ber Freiheit ben Eingang nach Deutschland wehrten und, selbst Anechte, bas Baterland in Anechtschaft verkauften! Auch wir, auch wir, rufen fie, auf Guer Saupt! Auch unsere Schuld in Eure Gemiffen! Unfre Rrange, die nicht blühten, unfre Lieber, bie nicht flangen, wir fordern fie von Euch! Wir baten Euch um Brob - und 3hr reichtet uns einen Stein; wir baten um Leben — und Ihr gabt Tod! Richt wir, nicht wir - wir thaten, was wir vermochten, wir gaben wieber, mas wir von Euch empfangen: Ihr felbst feib es, burch welde bie Bluthe unserer Dichtung entblättert, burch die bas Mark unserer Runft vergiftet warb! Guer Werf ift es, bas Werf Eurer Schwäche, Eurer Feigheit, Gurer Berdorbenheit, bag eine Literatur, die so groß, so herrlich begann, so rasch, fo schmäblich gefunten — Euer Werf, bag bie Literatur ber Goethe und Schiller, ber Rant und Fichte, ber freieften, ebelften Beifter, ju einer Literatur geworben ift, bie fich vor Beneb'armen fürchtet!

## 3meite Borlesung.

Allgemeine Darstellung ber Romantis in ihrem Urfprung und ihrer frühesten Spoche. Goethe und
ber Quietismus der schönen Persönlichkeit. Einstuß
der Zeitverhaltnisse. — Die geniale Willfür; die Kunst, im Gegensat der Wirklichkeit, als ein höheres,
alleinberechtigtes Element. — Aesthetische, kritische
und literarhistorische Berdienste der Romantiser. Einführung fremder Literaturen, Ausbildung der Theorie,
großartige Aussassinus der Romantiser. Berachtung der Massen; die Clique, gesellige Einwirkungen.
Die Genialität im Consist mit der Sittlichkeit; die
Fronie. Bergebliche Bemühungen, der Kunst einen
realen Mittelpunkt zu verschaffen: das Mittelalter; der
Katholicismus; die Literaturpoesse.

In meiner neulichen einleitenden Borlesung habe ich mich bemüht, Ihnen die Hauptmomente im Entwicklungsgange des achtzehnten Jahrhunberts, sowie jene Krifis des Bewußtseins, des theoretischen und bes praktischen, des afthetischen und bes historischen, welche gegen Ende desselsben eintrat und hier die Grenze bilbet zwischen ber alten, klassischen und ber neuen, romantischen Epoche, in slüchtigem Umriß barzulegen.

Wir faben namentlich, wie, Angefichts jenes gewaltigen, historischen Ereignisses, burch weldes eben bamals in Frankreich bie Resultate ber Aufflarung verwirklicht und ienen großen Ibeen ber Freiheit und ber Menschlichkeit, welche bas gesammte achtzehnte Jahrhundert, als feinen Rern, aus sich herausgearbeitet hatte, in einem freien, mahrhaft menschlichen Staate ber Boben eines wirklichen, lebenbigen Daseins gegeben werben follte - wie, fage ich, zu eben biefer Zeit und Angesichts biefer frangofischen Revolution, Schiller und Fichte, indem fie bie 21rbeit ihrer großen Borganger, Goethe's und Rants, aufnahmen und fortführten, auch bei uns benfelben Uebergang, ben Uebergang von ber Theorie gur Braxis, von ber Schonheit gur Areiheit, vom Wiffen jum Bollen, einzuleiten fuchten. Wir faben aber auch, wie bie Ration

noch nicht reif war, ihre Dichter und Denter auf biefem Uebergange zu begleiten und jenem ibeellen Reiche ber Schönheit und ber Bahrbeit, wie es fich in ihren Liebern, ihren Berfen entfaltete, ein eben folches Reich ber Wirflichfeit und ber thatfächlichen Eriftenz, ben großen Dichtern große Burger, ben großen Philosophen große biftorifche Berfonlichkeiten. Manner bes Handelns und der That zur Seite zu segen. Bir fahen, wie die unmittelbare Birklichkeit ber Geschichte, wie fich biefelbe auf ber Grenze bes Jahrhunderts unter uns gestaltete, flatt ben Brophezeiungen bes Boeten, ben Forberungen bes Philosophen ju entsprechen, vielmehr gemacht ichien, fie ausbrudlich zu widerlegen. Wir faben, wie, mabrent bie eine Salfte unferes Dafeins, bie theoretische, bie literarische, in hellem, pruntenbem Sonnenscheine lag, über bie andere, die praftische, hiftorische, bie allerfinfterfte Racht, bie Racht ber Frembherrschaft, ber 3wietracht, ber Selbsterniebrigung ihre bustern Flus gel gebreitet batte: - und wie nun aus biefem Bruch bes Bewußtseins heraus, aus biefer Un-

÷

möglichteit, die Blüthe der Kunst noch frisch und frästig zu erhalten, wenn der Baum des nationalen Lebens selbst verkümmert und versfault — wie nun hieraus ein neues, jüngeres Geschlecht, das Geschlecht der Romantiser hervorwächst, welche in dem vergeblichen Bemühen, die Kunst einseitig auf sich selbst zu fixiren und, undekümmert um die franke, verdordene Welt der Wirklichkeit, sich in einer neuen, idealen Welt der Kunst selbstschift abzuschließen, endlich, tros aller Anstrengung und allen Talentes, doch weder die Kunst zu retten, noch dem Leben jesnen idealen Anschein zu erhalten wissen, mit dem sie selbst sich für seine innere Hohlheit zu entschädigen hossten.

Indem man also die energischen Bestrebungen Schillers und Fichte's nicht nur beiseite ließ, sondern zum Theil, namentlich in Betress Schillers, sich sogar seindlich, sogar bekämpsend gegen sie verhielt, war es vielmehr der Goethessiche Quietismus, die schöne Ruhe des Goethessichen fünstlerischen Subjectes, an welche man sich anschloß und die man im weitesten Umkreis

jum Princip ber Kunft sowohl wie bes Lebens, jur Grundlage ber gesammten Weltanschauung zu erheben suchte.

In diesem Sinne ift Goethe ber mahre Ausgangepunft, ber mahre Bater und Erzeuger ber Romantif. Bie bie Romantifer fich persönlich in feine Rabe brangten, wie fie auf feine Berte schwuren, als auf ihre Bibel, wie fie fein Bebenken trugen und es ganz in ber Ordnung fanben, ein neues Goethe'iches Bebicht, einen Goethe'ichen Roman in Eine Reihe zu feten mit ben größten Ereigniffen ber Beschichte felbft und eine neue Epoche in ber Entwicklung nicht allein unseres Bolkes, fondern auch der Beltgeschichte im Allgemeinen bavon berguleiten: fo auch für ihr übriges perfonliches Berhalten, ihr fünftlerisches Streben fannten fie fein giltigeres Mufter, feine größere Wahrheit, als eben biefes Goethe'sche Princip bes schonen Quieties mus und ber abgeschloffenen fünstlerischen Berfönlichfeit.

Sie vergaßen babei, baß auch biefe Ruhe bes mannlichen Goethe'schen Alters erft bie Frucht war jener wahrhaft gewaltigen, jener titanischen Kämpfe, in benen ber Jüngling Goethe gerungen; fie vergaßen, baß biefe fünftlerische Abgeschloffenheit, bies vollendete afthetische Bewußtsein nicht etwa Goethe's eigener Entschluß. fein perfonlicher Borfat, eine Frucht specieller Stubien und Reflexionen war : nein, bas gange Jahrhundert, als bas Jahrhundert ber Indivibuglitaten, ber einzelnen, in fich freien Berfonlichkeiten, hatte auf biefe größte Berfonlichkeit, diese vollfommenste Individualität gleichsam bingearbeitet, er war die reife Frucht, der unwillturliche und nothwendige Abschluß jener gesammten theoretischen Bestrebungen, welche ich Ihnen neulich als ben Inhalt bes achtzehnten Jahrhunderts bezeichnete und die in der vollenbeten Abstraction bes Goethe'ichen Quietismus ibren Gipfel erreichen.

Sie vergaßen ferner, daß die Geschichte nichts zweimal thut. Denn wie schön ein erreichtes Ziel, wie erhaben eine fertige Schöpfung auch sei: wir dursen doch nicht dabei verweilen, wir dursen sie boch nicht bloß wiederhalen, sondern

vorwärts! und ewig vorwärts zu neuen Freusben, neuen Leiben, neuer Arbeit, neuer Hoffnung! heißt bie Parole ber Geschichte.

Und endlich und vor Allem fie vergaßen, daß es Riemand gestattet ist, halcvonische Tage zu genießen und sich abzuschließen in seliger Befriedigung, mahrend bas Meer ber Geschichte vom Sturm gepeitscht, mahrend der Leib seines Boltes, der Leib des öffentlichen Lebens von Krankheit zernagt, von Fiebern geschüttelt wird.

Iwar was galt ben Romantifern, was galt bamals in Deutschland überhaupt die Geschichte? Die französische Revolution, durch den gewaltsthätigen, blutigen Berlauf, den sie genommen, hatte die deutschen Gemüther zurückgestoßen und entsett. Jene Barbarei, in welche Frankreich in nächster Folge der Revolution zu versinken drohte, jene Kriege und Drangsale, mit denen es Europa erfüllte und die auf lange hin ein ehernes, blutiges Zeitalter zu verfündigen schiesnen, mit Einem Worte: dieser ganze kriegerische Lärm, diese Unruhe und Aufregung, diese Spanzung und Erwartung, welche die französische

Revolution in die Welt gebracht — wie schwer, wie unwillig mußte ste nicht eben in Deutschland empfunden werden: in Deutschland, das eben damals ein neues mediceisches Zeitalter, ein neues Zeitalter der Griechen erreicht zu has ben wähnte, und dem nun der kaum errungene Lorbeer der Kunst vor der heißen Sonne der Geschichte zu verwelfen drohte?!

Und wie verhielt es sich benn nur mit Frankreich selbst? Was war aus ihr geworden, was hatte sie genütt, diese blutige, diese entsetzliche Revolution? War die Freiheit benn wirklich gediehen unter all dem Blut, mit welchem man sie begossen? War Frankreich wirklich glücklicher, freier, menschlicher geworden durch seine Umwälzung? Oder vielmehr in diesem Augenblick, nach einem Jahrzehent voll Empörung und Blut und Untergang, nachdem so viel Schönes zerstört, so viel Großes versnichtet, so viel Heiliges entweiht, so viel Länder verwüstet, so viel Herzen gebrochen worden — wie war es, wie stand es mit Frankreich selbst? Lag es nicht schon wieder, ein gesessletes Weib,

zu ben Füßen eines kuhnen, glücklichen Eroberers? Hatte es nicht feiner Größe feine Freiheit, seinem Ruhm seinen Wohlstand, bem kurzen Traum politischer Unabhängigkeit, politischer Herrschaft bas eigentliche Glück, bie Ruhe, bas Leben seiner Bürger zum Opfer bringen mußsen ?!

Also nichts mehr von Politik und geschichtlicher Entwicklung! nichts mehr von Ariegen
und Eroberungen, von Revolutionen und Umwälzungen! Die Freiheit bes Bolkes, die Freiheit
ber Massen ist ein Traum, ist eine Unmöglichfeit. Nur der ist frei, der sich frei zu fühlen
weiß; nur indem ich mich abschließe gegen die
Welt, indem ich mich rette vor der zerkörenden
Macht der Geschichte in die friedliche Heimath
meines eigenen Innern, in das Recht meiner
Persönlichkeit, nur auf diese Weise, in diesem
Sinne bin ich frei.

So tauchen sie benn wieber auf, so werben sie noch einmal lebendig und gelten wieber für die Loosung ber Zeit, jene beiben Stichworte bes achtzehnten Jahrhunderte, beren Sie sich aus

meinem neulichen Bortrage entsinnen: die freie Persönlichkeit und die freie Runft. Rur daß, verlassen von jenen historischen Mächten, welche sie ehemals stützen, im Widerspruch mit den lebendigen Forderungen des Zeitalters, sie ihre frühere Wahrheit verloren hatten und sich darum auch in sich selbst, in ihrem eigenen Wesen, nicht länger zu behaupten vermochten: die freie Persönlichkeit artet aus zur subjectiven Willfür— und die Runst zur Künstelei.

Die Kunst und ebenso bie Bersonlichkeit, statt, wie bisher, ihren Inhalt vom Leben zu empfangen, glaubten sie vielmehr ben Bersuch wagen zu burfen, ihrerseits bas Leben maßgebend zu bestimmen.

Und nicht einmal damit genug: man sprach ihnen sogar das Recht zu, die Wirklichkeit selbst heradzusehen zu einem bloßen schönen Spiel, einem bloßen Reslex der geistreichen Persönlichskeit: der Persönlichkeit, die nicht mehr als Prosdukt der Wirklichkeit, arbeitend, ringend, in edslem Schweiß aus dieser hervorgehen — nein: die vielmehr die Wirklichkeit selbst als ihre Schös

pfung, ihr Kunstwerk aus sich herauswachsen lassen wollte, muhlos, willfürlich, von keinem Gefetz gebeugt, keiner Rothwendigkeit gezwunsen, als bem Gesetz bes eigenen Beliebens!

Die Kunft sollte bas Leben also nicht mehr bloß verklären: sie sollte selbst bas Leben sein, es sollte gar nichts geben außer ihr; bas Herz sollte nicht bloß Recht behalten ba, wo es wirklich Recht hat; gegen die falsche, die wesenlose Wirklichkeit, die Wirklichkeit, die nur eine scheinsbare ist, weil sie der inneren Wahrheit entbehrt: das Herz hatte überhaupt immer Recht und die Wirklichkeit nie.

Ja überhaupt was man die Wirklichkeit nennt, diese ganze Welt der Erscheinungen um und her, was waren sie, als eben nur Erscheisnungen, nur Blasen, welche der Genius treibt und mit denen er daher auch schalten und walten, die er verläugnen und vernichten, auslösen und zerstören dars, wie ihm gefällt?!

So verflüchtigte sich ben Romantifern bas ganze Weltall, bas ganze Dasein, eigenes unb frembes, in ein wimmelnbes Chaos, ein gabrenbes, strömenbes Durcheinander, in welchem nichts Festes, nichts Sicheres, keine Gewalt der Existenz, keine Macht der Sittlickkeit, keine in sich gesicherte, ewige Wahrheit: nur allein die Runst ist wahr! nur die sich selbst genügende, in sich selbst geschlossene Nacht des Genius ist wirklich eine Macht! — Der Dichter der eigentsliche vollkommene Wensch! die Kunst das eigentliche wahre Dasein! — siehe da die beiden Angelpunkte, um welche die neue romantische Zeit sich dreht, die Evangelien, die sie verkünsdet, und von denen sie die Erlösung des Mensschenzeschlechtes hosst

Hofft? und Erlösung des Menschengeschlechstes? Richt boch: wer das Mysterium weiß, der ist eben dadurch schon erlöst; es giebt nichts mehr zu erlösen, noch überhaupt etwas zu thun, als nur einsach, in göttlicher Ruhe, dies sein geniales Bewußtsein hinzuleben.

Bang mohl, sagen Sie: wer nun aber bies Bewußtsein nicht hat? wer nun kein Genie ift?

Je nun: ber febe, wie er burchkommt. Auf bie Maffe kommt es ja überhaupt nicht an.

Möglich, sogar wahrscheinlich, daß bereinft, am Schluß der Geschichte, als dieser ihr Schluß selbst, ein neues saturnisches Zeitalter, ein Zeitsalter, wo alle Menschen gleich als Genies geboren werden, und wo die Kunst leibhaftig, in sichtbaren Händen, die Zügel der Geschichte führt, aufgeht über der verschönten Erde. Einstweilen — sauve qui peut! Giebt es noch nicht lauter Genies, gut: so sollte es doch nur Genies geben. Nur dem Genialen, dem Geistreichen gehört die Welt; wer es nicht ist — er zürne mit seinem Schicksal: aber im Uedrigen was kummert er uns?

Es war also, um es mit einem bekannten und üblichen Ausbrucke zu bezeichnen, eine neue Genieperiode, ähnlich derjenigen, welche ein Menschenalter zuvor, zu Ansang der siebenziger Jahre, die deutsche Literatur geräuschvoll, mit Sturm und Drang erfüllt hatte: mit dem Unterschiede nur, daß die geniale Persönlichkeit, das fünstlerische Subject, welches damals noch um seine eigene Eristenz zu ringen, das sich gleichsam noch auszulösen und loszureißen, das noch

zu kampfen und zu erobern hatte, jest, breißig Jahre später, siegreich, in schönem Frieden, nur fein eigenes Dasein genießen, nur in fich felber schwelgen, sich in sich felbst bespiegeln wollte.

In jener früheren Periode hatte das Genie die Welt außer sich doch wenigstens noch bestämpft, es hatte sich in Conslict gesett mit der Wirklichseit, es hatte opponirt und widersprochen, gerungen und gestritten. Allemal aber, wen ich bekämpse, wem ich opponire, mit wem ich mich in Streit einlasse, den erkenne ich doch wenigstens noch an, ich lasse ihn gelten, ich bestrachte ihn als vorhanden, und wäre es nur als mein Gegensat, wäre es nur um ihn zu vernichten.

Bon dem Allen war jest gar keine Rede mehr. Die Epoche des Gegensases und des Kampses war vorüber; das künstlerische Subject, die geniale Persönlichkeit war, eben in Folge jener Kämpse und Entwicklungen, ihrer selbst so gewiß, so sicher geworden, daß sie gar Riemand mehr anerkannte, von keinem Rechte, keiner Eristenz mehr wußte, als nur von ihrer

eigenen. Man bekampfte die Wirklichkeit nicht mehr, man ignovirte sie; man fuchte die Welt nicht mehr zu erobern, man spielte mit ihr; man hatte keinen Haß mehr und keine Leibenschaft, nur noch das Lächeln der Ironie.

Es hat, bei aller Einseitigkeit bes Standspunktes, bei aller Beschränktheit bes Princips, bennoch etwas Erhabenes, etwas Großartiges, biese Reihe frischer, jugenblicher Talente, wie sie, trunken vom Zauber ber Kunst, in bachischem Taumel, Einer bem Anbern ben Becher ber Schönheit zureichen und Vergessenheit trinsken ber Welt und ihrer gemeinen Wirklichkeit: ein Geschlecht junger Götter — nur schabe, baß biese Erbe nicht für Götter bestimmt ist, sondern für Menschen, und daß, wollen wir ja der Wonnen des Olymps theilhaftig werden, es sür und keinen andern Weg dahin giebt, als jenen, welchen Herakles wandelte: den Weg der Arbeit und bes Kampses!

Im Uebrigen mare es Unrecht, wenn man verfennen wollte, mas bie Romantifer, in ihrer fruheften Epoche, ba jener Cultus ber Schonheit, jene Begeisterung für die Kunst in ihnen selbst noch wirklich und wahr, als eine lebendige Flamme brannte, da sie selbst noch glaubten, mit stolzem, schönem Glauben, an diese ihre eigene Göttlichkeit . . .

Es ware, fage ich. Unrecht, wenn man vertennen wollte, mas die Romantifer eben baburch unserer Literatur wie unserem Leben in ber That auch geleistet und erworben haben. Indem fie, vermoge bes umfaffenden, fritischen Standpunttes und jener universalen fünftlerischen Bilbung, welche sie inne hatten, überall von ben gereinigtsten Begriffen der Runft ausgingen und, in einer Art afthetischen Rigorismus überall fest hielten an ihren höchsten, strengsten Forberungen: so machten fie baburch unmittelbar gegen alle Mittelmäßigfeit und jene Front Aeine, handwerksmäßige Auffaffung ber Litera= tur, welche bamais nicht etwa bei bem Bublis fum allein, nein: die auch bei ber Dehrzahl unserer Dichter und Schriftsteller noch Sitte mar.

Man weiß aus ber Geschichte ber Xenien

und ber Aufnahme, welche biefelben beim Bublifum und in ber Literatur ersuhren, wie einfam im Grunde Goethe und Schiller auf ber Höhe ihrer fünstlerischen Bildung, mit ihrer Forderung an sich und Andere, immer nur das Beste, das Größte zu leisten, standen — und wie groß, wie unübersehbar dagegen jener Troß der Mittelmäßigkeiten, jener Schwarm halber, tagelöhnender Talente war, welche, unbefümmert um die neue Sonne, die den Gipfel unseres Parnasses bereits verklärte, sich am Fuße desselben gemächlich, zu handwerksmäßigem Betriebe, angesiedelt hatten.

Den Romantifern gehört bas Berbienst, jesnen plänkelnden Angriff der Xenien zu einem dauernden, mit allen Waffen der Wissenschaft und der gelehrten Kenntniß geführten Feldzuge, einem (wenn dies möglich wäre) Bernichtungsstriege gegen die Mittelmäßigkeit und die kleine, gemeine Auffassung der Kunst, als einer bloßen empirischen Fertigkeit, erweitert zu haben; es gehört ihnen das Berdienst, daß jenes großartige, ideale Berständniß der Literatur, als eines

Organismus, jene feine und geschmachvolle Rristif, jene allgemeine Ausbreitung literarischer Eultur, durch welche die deutsche Nation sich vor anderen auszeichnet, vornämlich von ihnen ausgegangen ist.

Sage Niemand, baß wir an biefer Bilbung nichts besiten! baß biefer feine Beichmad, biefe fritische Cultur, Diefes Gefühl und Bedürfniß bes Schonen ein bloger Ueberfluß, ein Lurus fei, wenn nicht gar ein hinderniß, ein hemmniß unserer übrigen Ennvidlung! Bur ben Augenblick freilich mag es fo fein, es mag wahr fein, daß der Batriot, indem er dem deutschen Falstaff nachrechnet, welche ungeheure Menge poetischen Sect und fur wie wenige Beller von bem nahrhaften, bem gefunden Brobe praftischer Bilbung er verbraucht, indem er bie vielen Buder gegen bie wenigen Thaten, bie ungabligen Schriftsteller gegen bie wenigen Manner abwägt - es mag fein, baß ber Batriot unter biefen Umftanben ber Nation gern einen guten Theil ihrer afthetischen Bilbung, und wohl auch bie gange, schenken mochte, wenn fie baburch zwar roher, aber bafür auch männlicher, auch tepferer, auch einiger, auch thätiger würbe?

Allein so ist das die Schuld der Thatsachen, so ist es unsere Schuld, nicht die Schuld der Begriffe; es war auch kein nacktes, es war mit Myrthen umfränzt, das Schwert, das Harmos dins und Aristogiton trugen.

Man hört wohl hie und ba in unseren Tagen bie Meinung aussprechen, als ob unfere theoretische Bilbung bie Schuld truge an unserer praftischen Unfahigfeit, unserer Berftudelung und Berkummerung, und als ob (fagt man) die Ration nicht ehe wieber ju einem mahren, le= benbigen Dafein, ju einem bewußten, vollethumlichen Staatsleben, ju einer Epoche geichichtlichen Glanges, geschichtlicher Ehre fich erheben murbe: es fei benn, bag fie zuvor jenen Krang ber Runft und ber Wiffenschaft, welcher ihre Stirne gegenwärtig fchmudt, mit eigener Sand abgeriffen haben und, wie burch ein ftarfenbes Schlammbab, fo burch ein neues Barbarenthum, ein neues Zeitalter ber Robeit und Umbilbung hindurchgegangen fein wurde: eine neue Bolferwanderung gleichsam, in deren trüsben, zerftörenden Fluthen erft alle alte Herrlichsfeit muffe zu Grunde gegangen sein, ehe eine neue Welt, die Welt der neuen Zeit, sich daraus erheben könne.

Schlimm genug, wenn es bahin fame! Schlimm genug, wenn wir, gleich ben Diostusen, immer nur einer halben Unsterblichkeit, nur eines halben Himmels genießen, wenn wir niesmals in voller Kraft, voller Seligkeit die beiden Seiten des Daseins, Kunst und Leben, Schönsheit und Freiheit, zusammenfassen sollten!

Aber es braucht nicht bahin zu fommen und ich benke, es wird nicht bahin kommen. Diese Saat der Bildung und der theoretischen Freisheit — sie kann nicht gesäet sein, bloß um wiesder zu welken, bloß um (wenn dies Bild nicht zu unedel ist) mit ihren abgefallenen Blüthen den Boden der That und des praktischen Dasseins zu düngen. Vielmehr, wir hoffen es! diese theoretische Bildung selbst ist nur der Ansfang, sie ist nur die Grundlage, das Unterpsand eines allgemeinen, freien und glücklichen Bolkss

lebens, einer neuen Zeit politischer Ehre und Macht, die sich mit unwiderstehlicher Gewalt aus ihr, wie die Frucht aus der Knospe, ent-wickeln wird!

Man foll bas Eine thun und bas Andere nicht laffen; man foll bas Eine erhalten und bas Andere hinzu erwerben.

Freilich war es ein Irrthum, wenn die Rosmantifer glaubten, mit der Literatur fei Alles abgethan, und wo einem Bolfe nur der Stern der Kunst aufgegangen, da sei ewiger, unversgänglicher Tag, und es brauche nun in alle Ewigfeit für nichts Beiteres zu sorgen.

Allein so verbessern wir ihren Irrthum, ohne in ben entgegengesetten zu verfallen! so hüsten wir uns, in bilberstürmerischem Wahne, Freiheit und Bilbung, Wissenschaft und Leben, Kunft und Geschichte als Gegensätze zu betrachsten: Gegensätze — nicht bie sich ergänzen, nein: die sich ausschließen und nicht bestehen können mit einander.

Möglich, wie gefagt, baß es bei uns im gegenwärtigen Augenblicke noch so ift; mög-

lich, baß unfere Bilbung, unfere Renntniß bis jest wirklich nur ein tobter Schat: so werben fie es boch nicht immer sein! so werben boch in bemfelben Moment, ba unfer Bolfeleben zu bemuße ter, höherer Thatigfeit erwacht, und ber Rampfplat, ber murbige, eines freien, volfsthumlichen Staatslebens, feine geheiligten Schranfen por und eröffnet, fo merben in bemfelben Moment auch biese gebannten Beifter aufwachen und Sprache gewinnen, fo werben biefe Schate beweglich, biefes Gold wird fluffig werben: unb ber Lorbeer ber Runft, um bie geheiligte Stirn Baterlandes, wird fich alorreich unseres in einander schlingen mit bem Lorbeer ber That! —

Und darum wollen wir es ben Romantifern nicht vergessen, sondern wollen es aussprechen und ihnen Dank wissen, was sie für unsere äfthetische Bildung, die Bildung unseres Geschmacks und unserer literarischen Einsicht gesthan; wir wollen ihnen Dank wissen für die Unermüdlichkeit, die Tapferkeit, ja den Uebersmuth selbft, mit welchem sie die frühere, flein-

liche Auffassung der Kunst, die Kritik Ricolai's und seiner Freunde, aus dem Felde geschlagen; wir wollen ihnen Dank wissen für die Schonnungslosigkeit, mit welcher sie, uneingeschüchtert von Glanz und Namen und ererbtem Ansehen, den neuen Wasstad der Kritik auch an altehen würdige Berühmtheiten unserer Literatur gelegt und, so zu sagen, aufgeräumt haben unter den saulen Borurtheilen der Zeit.

Ja selbst wo sie in diesen ihren Bemühums gen zuweilen das Maß überschritten und, geists reicher als wahr, leidenschaftlicher als gerecht, das Kind mit dem Bade verschüttet haben: so wollen wir ihnen auch dafür Dank wissen, weil es ja das Besen der Entwicklung ist, immer nur in Extremen zu gehen, weil ferner die Geschichte auch aus dieser Ueberschreitung, dieser Einseitigkeit ihren Rupen gezogen hat, und endlich weil der allgemeine historische Sewinn wohl auch die einzelne persönliche Schuld einigermaßen versöhenen und erleichtern darf.

Wie bie Romantifer nun aber intenfiv an ber Berichtigung unferes Gefchmades, an

ber Ausbreitung eines geläuterten afthetischen Bewußtseins arbeiteten: fo auch extensiv haben fie ben Umfang unserer Kenntniß, die Grenzen gleichsam unferer Literatur, die Marten ber Schönheit um ein Außerorbentliches erweitert und vergrößert. Das Gine folgte gewiffermaßen aus bem Unbern. Indem fie mit unerbittlicher Strenge ben Walb unferer Dichtung lichteten, und nicht bloß nieberes Gestrüpp, wuchernbes Unfraut, o nein: auch Baume hieben fie aus, auch an Wurzeln legten fie die Art, beren ftolger Buche, beren knorrige Daffe bieber für bie Rraft und bie Fulle selbst gegolten hatten: fo maren fie auch eben baburch gleichsam verpfliche tet, für neuen Unbau zu forgen und neue, frifche Bflangen in ben gereinigten Boben ju übertragen.

Die Romantifer zuerst find ce, welche uns bie Wundergarten ber sublichen Literaturen erschlossen; ihnen verdanken wir eine Renntniß ber italienischen und namentlich ber spanischen Dichtung, welche die frühere bruchftudweise in einem Grade übertrifft, daß man sagen barf, unfere Renntniß biefer Literaturen habe mit ihs nen erft begonnen.

Ja und wenn wir ihnen nichts weiter zu verdanken hatten, als den Einen Shakespeare, biesen Shakespeare der Schlegel und der Tieck, der zugleich so englisch und doch so deutsch, so fremd und doch so vertraut ist, und um den selbst die Engländer uns beneiden mussen — wenn es nichts weiter ware, als nur dies, so ware auch dies Eine schon genug, ihnen auf ewig eine der glänzendsten Stellen in unserer literarischen Entwicklung zu sichern.

Allerbings ist es auch hiebei richtig, daß es keineswegs immer bloß afthetische Rudssichten, baß es keineswegs bloß immer die Schönheit jener Literaturen gewesen, was die Romantifer zu Propheten und Borkampfern berselben gesmacht; es ist richtig, daß auch hieran jene Caspricen und Unklarheiten, welche aus dem einseistigen Standpunkt der Romantifer nothwendig folgen mußten, und deren ich sogleich im Einselnen gedenken werde, sehr lebhaften, sehr thatisgen Antheil genommen; es ist richtig, daß, wenn

man sich 3. B. nicht entblödete, ben Calberon über alle anderen Dichter, sogar über Shakespeare selbst zu seßen, oder wenn man der rohen, edisgen, mittelalterlichen Kunst den Preis zuspeach sogar vor der Antike — es ist richtig genug, daß an derlei Uebertreibungen und Berkehrtheiten die falsche, ästhetische Bornehmsheit, die katholissierenden Sympathien, die Berslogenheiten und Launen der Romantiker, zum Mindesten eben so viel Theil hatten, als ihre literarischen und ästhetischen Interessen.

Allein auch hier wieder gilt, meine ich, was bereits oben ausgesprochen ward: daß wir uns des historischen Gewinnes freuen, den persönslichen Irrthum aber als einen allgemeinen, einen Irrthum der Zeit begreifen und, indem wir ihn begreifen, zugleich auslösen und entschuldigen sollen.

Und ebenso, wenn es richtig, daß bie beutsche Sprache unter jener Einführung und Berallgemeinerung der südlichen Berssormen, welche von den Romantifern ausgegangen, in vielen Fällen allerbings auch gelitten hat, und daß auf diesem Wege mehr als einmal das eble Gold unserer Sprache zu unwürdig, geschmadlosem klitterkram vertändelt worden ist: so bleibt uns doch auch hier der Ausweg, welcher den Späterlebenden gegenüber den Irrthümern einer frühern Generation allemal offen steht: nämlich aus der Spreu des Irrthums jenes Korn der Wahrheit, welches auch jedem Irrthum noch zu Grunde liegt, herauszuscheiden und, das Metall von den Schladen sondernd, in reiner Form herzustellen, wonach Iene irrend, ahnend gestrebt.

Und endlich, was (wenn ich nicht irre) bas Größte, das Wichtigste von Allem: indem die Romantifer die Literatur, die Kunst zur absolusten Geltung, zum erschöpfenden Ausbruck alles Daseins erhoben, so ging daraus auch für die Betrachtung der Literaturgeschichte eine so neue, so großartige Auffassung hervor, daß auch hier alle früheren Bersuche in Schatten treten und daß wir auch für die Behandlung der Literaturgeschichte die Romantifer als unsere Lehrer, unsere Ruster zu betrachten haben. Jene Auffass

fung ber Literaturgeschichte, welche heutzutage, wenn nicht envas Triviales (benn bie Bahrhelt when his trivial), fo both ethans Allgumeines, etwas fich von felbft Berfehenbes aewerben ift, nämlich die Literatur zu betrachten als ein Abbitt bes nationalen Lebens überhaupt. als einen in sich felbst geschloffenen, in sich felbst gesehmäßigen, lebenbigen Organismus - auch biefe Grundlage aller gegenwärtigen literarhis Rorfichen Darftellung ift von ben Romantitern wenn auch nicht zuerst entbedt (benn in ber That geben herber und Schiller bier muftergebend voran), so both zuerft verallgemeinert und, auf ber Bafis eines ausgebreiteten, grunblichen Wiffens, in größerem Umfange burchgeführt morben.

Ja Borträge, wie diese gegenwärtigen selbst — ich zweisle, ob sie jemals stattgefunden hatzten ohne den Borgang der Romantiser, welche bekanntlich zuerst das Wagstud unternahmen, die Schranke akademischen Junstwesens zu sprengen und nicht bloß die Gelehrten, nicht bloß die Männer vom Handwerk, sondern das gebildete

Bublitum überhaupt für literarhiftorliche Bow träge zu interessiren: wennschen ich mich mobil nicht erst ausbrücklich bagegen zu verwahren brauche, daß mein Ziel ein anderes, meine Westicht eine verschiedene ist.

Allein wenn nicht bas Ziel, so haben bie Romantifer boch jedenfalls die Methode entbedt; wenn nicht bas Haus ausgebaut, so haben sie boch wenigstens den Grund gelegt. Und auch dafür gebührt ihnen unser Dank und unsere Anserkennung.

Aus diesem Allen nun, hoffe ich, werden Sie die Ueberzeugung gewonnen haben, daß ich keinneswegs zu jenen abstracten Widersackern der Romantif, jenen Romantiferfressern quand memogehöre, welche mit einem fanatischen "kreuzige, kreuzige!" Alles und Jedes in die Flamme wersen, das nur irgend mit den Romantifern in Zusammenhang steht.

Auch biefer Standpunkt hat fein Recht und ich theile ihn von Berzen: ba nämlich, wo er fich auf die praktischen Consequenzen der Ros

mantif beschränkt — Consequenzen, die sich im Lauf der Zeit allerdings mit entsehlicher Gewalt entwickelt haben und auf welche ich im Berfolg dieser Borlesungen gleichfalls noch genöthigt sein werbe, Ihre Ausmerksamkeit zu richten.

Allein auch bies, meine ich, barf bie Rube, bie Unparteilichkeit bes geschichtlichen Urtheils. bas mit Lob so wenig wie mit Tabel, nur mit Begreifen zu thun hat, nicht ftoren; es barf uns nicht hindern anzuerkennen, mas anzuerkennen ift. Ja fo wenig wir Bebenken tragen, noch tragen können, bie Erbichaft ber Romantifer, wo fie fur unfer Leben Werth und Bebeutung hat, praftisch angutreten und fortguseben, so mes nig wir (möchte ich sagen) im Stanbe sinb, jeben Tropfen romantischen Blutes aus unserem Rörper zu entfernen, vielmehr nur barauf kommt es an, bag bieses Blut fröhlich in uns rolle und fich entfalte in frischer, fraftiger Gesundheit, in iconen, großen und freien Thaten: fo wenig, meine ich, mochte es auch ber Geschichte ziemen, biefe Thatsachen zu verkennen und Berbienfte zu läugnen, welche boch einmal factisch vorhanden sind. Es ist damit, wie mit jenem Chore in der Braut von Messina:

Aber treff ich bich braußen im Freien, Da mag ber blutige Kampf fich erneuen, Da erprobe bas Eisen ben Muth!

In ber Salle ber Geschichte bagegen barf nur Gine Göttin thronen: Die Göttin ber Bahrheit, ber Gerechtigkeit.

Aber biefe Gerechtigkeit ift eben eine boppelte; nicht nur bas Wahre, auch bas Faliche, nicht nur bie Tugenben, auch bie Irrthumer follen wir zu begreifen und in ihrem historischen Busammenhange zu erkennen suchen.

Und so glaube auch ich, burch die Bereitwilligkeit, mit welcher ich, unbeirrt durch die augenblickliche Tagesstimmung, so eben die Berdienste der Romantiker, in ihrer ersten, frühesten Epoche, anerkannt habe — ich glaube mir dadurch auch das Recht (nämlich wenn es dazu überall eines Rechtes bedürste) erworden zu haben, auch die Irrthümer und Berkehrtheiten der romantischen Epoche darzulegen.

Und mar nicht bloß iene Irrthumer, in welche: jebes Brincip:, anth bas wahrfte, auch das bestberechtigte, mit seiner eigenen Entwickes lung, foger in Folge ihrer, verfällt und bie recht eigentlich bie Schulb find, welche wir Alle ber Zeit bezahlen. Bielmehr von jenen Irrthumern, jenen Ginseitigkeiten spreche- ich, welche ber Romantif gleich Geburtsfehlern anhaften und die ebenso aus ben Umständen ihrer Entftehung, wie aus ihrem eigenen Princip hervorgegangen find -: aus bem Umftanbe, baß bas praftische Leben binter bem theoretischen. die Geschichte hinter der Literatur, die Nation binter ihren Dichtern zurudgeblieben war und ebenso aus bem Brincip, die Runft einseithe auf fich zu beschränken, bie Freiheit ber Schönheit ju opfern und felig hinzutraumen wie Gottet, ftatt zu arbeiten und zu ringen wie Meniden.

Es ift vorhin ber Sobe ber kritischen Einstcht gebacht worden, auf welcher bie Romantister in Folge jenes hoben und ausschließlichen Begriffes, ben fie von bet Kunft hegten, fic

befanden, und wie weit fie an afthetischer Ginficht ber Mehrzahl ber bamaligen Schriftsteller somohl wie bes Bublifums überlegen maren. Sie waren bie Befferwiffenben, ohne Zweifel: nur schabe, bag fie felbft fich zu fehr als folche mußten. Die Ueberlegenheit murbe gur Ueberichatung, die Sobe bes Standpunktes gebar ben Sochmuth. Der Genies giebt es allezeit weniae. Die Romantifer baber, inbem nichts anerkannten als nur bas Genie, inbem fie an Alles unterschiedlos nur die bochsten und gewaltigften Forderungen richteten, fo gewöhn= ten fie fich und gefielen fich barin, eine Literatur in ber Literatur, ein Bolf im Bolfe, eine fleine bevorzugte Gemeinde zu ftiften, gegenüber ber gefchmadlofen, roben, ungebilbeten Menge. Es fehlte ihnen jener schone, liebevolle Gifer, jenes bulbsame, pabagogische Element, burch welches namentlich Schiller, burch welches Fichte fo groß gewesen und ohne das es überhaupt mer schwer, wenn nicht unmöglich fällt, groß ju fein in irgend einer Sphare menschlicher Fähigkeit, menschlichen Thuns: barum, weil man ohne bas bem wahren Boben aller Größe, bem Boben feines Bolles, entfagt.

Die Romantiker knüpfen hierin, wie in vielem Anbern, an Goethe an, beffen Bornehmheit fo oft und viel besprochen ist.

Ich meine bamit nicht jene Vornehmheit bes perfonlichen Berhaltens, jene fteife Formlichkeit, iene Ralte bes Umgangs, bie man Goethen nachfagt und in welcher er - es bleibe unentschies ben, ob mehr ben Minister eines kleinen ganbes, ober ben Batriziersohn einer großen Stadt reprafentirte. 3ch meine bie andere, bie literarifche Bornehmheit, Die Geringschätzung ber Maffen, die Verachtung des Publifums, von welcher ber große Dichter mehr als billig beherrscht ward und durch die er namentlich einen fo mertwürdigen Begensat gegen Schiller bilbete. Bei Goethe (wie ich bies schon neulich ermähnte) war biese Bornehmheit ein unmittel= bares, naives Ergebniß feiner gesammten Ratur; er war nun eben ber schone Egoift, bie fertige, rumbe Berfonlichfeit, bie nach ben Unberen nichts fragt, beshalb, weil fie nichts nach ihnen zu fragen braucht.

Bei den Romantifern dagegen war diese Bornehmheit vielmehr eine restectirte, erkunstelte, selbstdewußte; sie verachteten die Renge — nicht bloß weil sie selbst so weise, nein: auch weil die Renge so dumm. Das Goethe'sche Leben und Lebenlassen war bei ihnen zu einem aristostratischen: ich lebe und die Andern bilden sich bloß ein zu leben — geworden. Goethe war subjectiv, die Romantiser wurden erclusiv; Goethe duldete die Welt und freute sich an ihr, die Romantiser verachteten sie und spotteten ihrer.

Indem nun die Romantifer auf diese Weise sich loslösten von der Masse des Publifums, ins dem sie sich besser, weiser, geistreicher sühlten, als alle Uebrigen: so war es eine unvermeidsliche Folge, daß sie, um sich nicht wider ihren Willen zu verlieren in der Menge, welche sie verachteten, sich zusammenthaten in Cliquen und Coterien.

Die Romantifer find bie eigentlichen Sesparatiften unserer Literatur. Die Clique, Die

abgesonderte, exclusive Partei, wenn fie auch, als die verborbene, ungesiende Frucht einzelner frankhafter Berfonlichkeiten, schon vorher bie und ba in unserer Literatur aufgetaucht war: so waren es boch erft die Romantifex, welche sie förmlich ausbildeten und zum Brincip erhoben; fo waren boch fie es exft, welche, bas Eis ber beiligen Scham burchbrechent, jene fleinen Runfte literarifcher Intrique, jene unfauberen Mittel ber Parteilichkeit und bes Eigennuges, bie bis dahin wohl auch, aber doch immer nur in Stillen, boch immer mur heimlich gebraucht worden waren, querft auf offenem Martte, maffenhaft, in einer formlich organisirten Breffe, jur Schau trugen; fo waren doch fie es erft, burch welche bas Bublifum gewöhnt warb, in ber Literatur querft und por Allem den Scandol qu suchen.

Auch blieb bies Cliquenwesen keineswegs bloß innerhalb ber Literatur, es zeigte sich nicht bloß als literarische Partei: es ging — und bies war bei Weitem bas Unseligste! auch über in unsere Geselligkeit, ja in die Mitte unseres häuslichen Lebens. Jene leidige,

Manie, bie Literatur und was baran bangt, Runft, Theater at, jum ausschließlichen Gegenfittibe geselliger Unterhaltung zu machen, von den Benebenbeiten des affentlichen Lebens aber, non ben Buftanden ber Beschichte, ben Angelegenheiten bes Baterlanbes, ber Gemeinbe, bes burgerlithen Berfehrs ift feine Rebe; iene parfümliten Thees, wo man "mit wenig Wis und viel Behagen" um ein Buch, ein Runstwerk, einen berühmten Mann fich versammelt - nicht aus Begeifterung, aus innerem Beburfnis: bloß weil die Mobe es verlangt und weil es fo für vornehm, für feingebildet gilt, wo man sich langweilt im Stillen und boch in biefer Langenweile sich unenblich viel vornehmer vorkommt, als ber Bobel, ber fich amufirt: es ift ja äshbetische Langerveile . . .!

Alle biese und kausend ahnliche Misgeburten und Unarten unseres modernen gesellschaftlichen Lebens haben ihre eigentliche Abstammung bei den Romantisern. Es ist dies, so unbedeutend, so spashhaft es vielleicht erscheint, doch im Gegentheil eine außerondentlich wichtige, eine auBerorbentlich ernfthafte Sache. Unfäglich, unberechenbar ift ber Schabe, welchen bie Rraft, Die Burbe, die Mannlichfeit ber Ration, unfäglich ber Rachtheil, welchen bie praftische Entwicklung unferes öffentlichen Lebens, die Angelegenheiten unferes Baterlanbes baburch erlitten haben und noch zur Stunde erleiben. Aus diefen Kreisen, in benen die Unnatur gleichsam zur Ratur geworben, in benen Weichlichkeit und Schönthuerei bie Berrichaft führen, in benen iebes Wort verpont ift, es fei benn gefluftert, jeber Blid, er sei benn verschleiert, in benen man fich entsett und die Klucht ergreift por ieber unmittelbaren Empfindung, jeber leiben= schaftlich natürlichen Regung, wie vor etwas Unschidlichem, etwas Berbotenem - welche Rraft. welcher Gewinn fann aus ihnen noch bervorgeben für ben wirklichen Bebarf bes Lebens? Diefe Beifter, die fo fruhe icon fich gewöhnt, bie Stichworte ihres Urtheils von Anbern zu empfangen und Bewunderung zu heucheln, wo fie vielleicht gar nichts, vielleicht fogar Abneigung, fogar Langeweile empfinden - biefe Seelchen, die allemal außer sich gerathen und schwärsmen und können sich nicht lassen vor Entzüden über ein neues Buch ober ein neues Bilb, ein Lieb ober dergleichen — diese ganzen Menschen, die gar nicht Menschen sein wollen, nein: nur Genies, nur geistreiche, bevorzugte, ästhetischsätherische Wesen — was, ich srage! wenn der Sturm der Geschichte daherweht, wenn das Basterland, die Pslicht des Bürgers sie fordert — was sieht von diesen zu erwarten?!

Allein wozu noch die Frage? Die Geschichte hat bereits graufam barauf geantwortet; forgen wir, daß sie es nicht zum zweiten Male thut.

Es ist dies namentlich auch einer berjenigen Punkte, wo die Romantiker, troß ihrer Bildung und troß ihrer Genialität, doch in entschiedenem Rachtheil stehen gegen die arg verschrieene Beriode der Ricolaischen Aufklärung, wie langweilig, wie nüchtern dieselbe auch gewesen. Es waren ernste, trocene Männer, diese Ausklärer, ja: allein es waren doch Männer; sie waren trivial zum Theil, aber das Bolk verstand ihre Trivialität;

ste verstanden nicht viel von der Kunst und ber Aestheit, aber sie verstanden das Leben, es waren praktische, patriotische Raturen — Raturen, benen die Schönseit noch nicht den Boben der Sittlichkeit, die afthetische Bilbung, noch nicht die Grundlage des moralischen Charafters unter den Füßen weggezogen.

Denn auch dies darf nicht verschwiegen werben: wie die Romantiker sich literarisch und künstlerisch von der Masse absonderten, wie sie sich ein poetisches Wolkenkukuksheim in den Lüfsten bauten, sern von ihrem Baterlande und dem sesten, sichern Boden der Wirklichkeit: so auch lösten sie sich ab von der geheiligten, der Sitte thres Bolkes, und schusen sich eine neue, geniale Sittlichkeit, eine Sittlichkeit, deren erstes und einziges Geset die Willkur des eigenen Subjectes war.

Das heißt also mit anderen Worten: sie schafften die Sittlichkeit überhaupt ab, sie wars fen sie zu dem Plunder der Zopfzeit, zu den abgetragenen Pointen der Aufklärung. Sittlichsteit?! Wi pfui: nur Schönheit! nur Genie!

nur freies Spiel ber Billfur, nur angenehmes Gebenlaffen jeben Einfalls und jeber Laume!

Auch hleren wieber erinnern die Romantifer an ihre frühesten Borläufer, die Stilvmer und Dränger: mit dem Unterschiebe jedoch, daß, was diese gleichsalls im Princip versehlen, doch wieder einigermaßen versöhnt und gut gemacht wird durch die Leidenschaft, den Muth, die Hingabe, mit der sie ihr einseitiges, falsches Princip gegen die widerstrebende Welt durchzusehen suchen.

Davon, wie schon erwähnt, ift bei ben Remantifern keine Rebe mehr: es ift ber Uebermuth ohne Muth, es ift bie Sinnlichkeit ohne Leibenschaft.

Daher auch die vielen Sentimentalitäten, die moralischen Zerknirschungen, die Selbstquassereien und Pinfeleien, welche die Romantiker auszeichnen und in denen sie die Hamanns, die Jakobi's und ähnliche ihrer Borläuser aus dem achtzehnten Jahrhundert mit wahrhaft bewunderungswürdiger Birtuosität und Mannigkaltigskeit fortseten. Daher endlich die Ironie, dieses

so viel gepriesene, so zum Ueberdruß gebrauchte Losungswort der Romantik, dieses (wie sie bestampteten) oberste Gesetz und Geheimnis der Runsk, dieses wahre Schiboleth der Eingeweihsten — und das, ein acht romantischer Zug! doch Niemand von ihnen so eigentlich erklären und sagen kann, worin es besteht.

Wir jest, benen bie Romantif als fertige Thatsache vor Augen liegt, sehen auch in die= fem Buntt ein wenig beutlicher. Wir wiffen, baß es mit biefem großen, unfagbaren Bebeimnis ber Ironie nichts Weiteres auf fich hat, als wie mit Bebeimniffen meistentheils; wir miffen, daß fie, entfleibet von ben myftischen Rebensarten ihrer Erfinder und Bertheibiger, nichts Unberes ift, als die lette, feinfte Confequeng ber romantischen Genialität überhaupt: einer Genialität, bie von Allem abstrahirt, bie mit Allem nur spielt, ber Alles nur problema= tisch ist — und barum zulett auch sie selbst! barum zulest auch die Schöpfung ihres eigenen Innern, ihr eigenes Runftwert bezweifelt fie! barum auch an ben Rünstler, als lette, höchste Stufe ber Bollenbung, stellt sie bie Forberung, auch im Aft ber poetischen Zeugung selbst sich aus seiner genialen Ruhe, feinem schönen Quiestismus nicht herausbringen zu lassen.

Die Ironie der Romantifer beruht wesents lich auf bem Fichte'schen Begriff ber Gubjectie vität, ber absoluten, allmächtigen Berfonlichfeit; fte beruht auf ihm und sett ihn voraus, wie die Carricatur das Urbild, wie die Luge die Bahrheit voraussett; fie ift eine Consequenz ber Kichte'ichen Philosophie, bas ift zuzugestehen: aber keine mahre, lebendige, nur eine formale, eine bloß abstracte Consequeng. Nur Subject ift wirklich, nur ich bin; felbst mas bas Subject außer fich fest, felbft bie eigenen Werke meines Geistes, fie find gar nicht wirklich. sie haben fein Recht bes Daseins, feine Wahrheit, feine Macht: sie sind nur, weil ich fie will! fie find nur, weil es mir gefällt, weil ich gerade bei Laune, weil ich gerade fo herab= laffend bin, fie fein zu laffen! Ihr Leben ift nur ein Scheinleben; jeben Augenblick, mo es mir gefällig, wie ich sie geschaffen, könnte ich

fie auch vernichten; es sind Blasen, die mein Hirn treibt, Schatten, Zeichen, Symbole, die an sich nichts sind, die nur sagen, nur bedeuten, was ich sie bedeuten lassen will, die daher auch Riemand eigentlich verstehen, Niemand begreisfen, Niemand genießen kann, als ich, ihr Schöspfer, ihr Hers, ihr Alles!

Dieses souveraine Bewußtsein ber eigenen absoluten Persönlichkeit, diese Kälte in der Leisbenschaft, dieses Berneinen im Bejahen, dieses Zerstören im Schaffen, dieses allgemeine, absolute in Frage seten, dieser Nihilismus um jesten Preis — siehe da die vielgepriesene Ironie der Romantifer, siehe da das innerste Geheimnis der Kunst, siehe da den Abeldbrief, das Privilegium gleichsam, das verseinerte, erclusive Bewußtsein, durch welches die Genies, die Poesten, die großen, bevorzugten Geister sich von dem dichten Hausen der Mittelmäßigkeit, der dumsmen, unmittelbaren Hingabe der Masse untersscheiden!

Siehe ba aber auch ben Untergang jeber wahren, eblen, innigen Begeifterung! fiehe ba

ben Tob jedes energischen, von sich selbst, seiner eigenen Wahrheit, seiner eigenen Kraft gestragenen Strebens! siehe endlich da, angewandt auf die praktischen Verhältnisse des Lebens, das Ende aller Thatkraft, aller Treue, aller sittlischen Uebereinstimmung und Würde! —

Behüte der Himmel, daß wir hier zu einem Sittengerichte zusammensitzen und den Stad brechen wollen über die Herzen der Menschen; sogar über ästhetische Eigenschaften zu urtheilen habe ich abgelehnt, wie würde ich es über moralische? Poetische Talente, künstlerische Fähigsteiten zu prüfen, den Maßstad anzulegen an literarische Productionen habe ich verweigert — wie würde ich Herzengungen richten, wie würde ich Thaten nachgehen wollen in das Geheimniß ihrer sittlichen Motive?!

Aber baß sittliche Zerwürfnisse ber schlimmsten Art, baß Chescheibungen, Religionswechsel, poslitische und religiöse Ueberläusereien in ben romantischen Kreisen überraschend häusig vorsgesommen sind; baß ber Glaube, bas Baterland, bie Freiheit von Niemand in biesen letten Jahr-

zehnten fo häufig vertauscht, verrathen, verkauft worben find, wie aus ber Mitte ber Romantifer; ja baß biefer Jammerzustand unserer gegenmartigen Geschichte, biefe Bolitif ber Falschheit und ber Lüge, diefe tofette, ironische, genialistrende Bolitif, welche in biefem Augenblide an uns berum erperimentirt, gleichfalls nichts Unberes ift, als Romantif: politische, wie ehemals poetische, fürstliche, wie ehemals burgerliche Romantif - und bag baber auch für Diefes Elend ber Begenwart, biefe aufgebrungene Schmach unferes öffentlichen Lebens Niemand anders in Anspruch zu nehmen ist, als wiederum die Romantifer: dies Alles sind Thatsachen, welche anzuführen wohl erlaubt sein wird, eben weil es Thatsachen und weil kein höfisches Janori= ren bas Factum ihrer Erifteng verändern fonnte.

Und boch kann Riemand in bem abstracten Richts ausharren. Es muß ber Mensch, nach bem Borte bes Dichters, Etwas haben, woran seine Seele sich hängt: wer an ben Geist nicht mehr glaubt, ber glaubt an Gespenster, wer seine Götter zerschlagen, ber macht sich Gögen.

Auch die Romantifer konnten es in der abfichtlichen, fünftlichen Debe, welche fie um fich geschaffen, in biefer gefliffentlichen Abftraction von allen vofitiven Mächten bes Lebens auf bie Dauer nicht ertragen. Des natürlichen Bobens, bes Bobens ber Geschichte, bes Bolfes, Der Sitte hatten fie fich begeben: fo fuchten fie nach einem neuen, fünftlichen, einem Boben, ber, gleich jenen scheinbaren Infeln, jenen Unbaufungen von Schlinapflanzen und Klechten und Grafern, von benen die Raturforscher uns erzählen, mit trügerischem Grun ben Abgrund überbedt; ihr angebornes lebenbiges Berg in natürlicher, warmer Fulle hatten fie in felbftmorberischem Wahnfinn aus ber Bruft geriffen: fo suchten fie es ju erfeten burch einen fünft= liden Mechanismus, ein Uhrwerf, ein Automat mit Rabern und Stiften, beffen eintonig fnarrende Bewegung ben iconen, freien Buls bes Lebens nachäffen follte.

Daher biefer Ruf nach einem Mittelpunkt, einem Centrum ber Literatur, welcher biefe ganze Beit ber Romantiker erfüllt; baher biefes Beburfniß, sich äußerlich anzulehnen an gewisse Beiten, gewisse Zustände, gewisse Muster, welche nun ein für alle Mal für poetisch gelten sollsten; daher diese Versuche und Anstrengungen, diese Irrfahrten und Wanderungen, dieser ganze abenteuerliche Drang, der Kunst von außen her durch neue Stoffe, neue Formen ein Leben, eine Frische zuzusühren, die sie an sich selbst schon nicht mehr besaß!

Es find besonders brei Richtungen, welche sich babei unterscheiben laffen, brei Wege, auf welchen die Literatur abirrte, da sie den Weg ber Geschichte, den Weg der Freiheit, die zusgleich die Schönheit ift, nicht gehen wollte — vber vielmehr, genothigt durch die öffentlichen Zustände im Allgemeinen, sie konnte ihn nicht gehen.

Buerft bie einseitige und capricirte Hinneis gung jum Mittelalter. Im Mittelalter, in Dies fer Dammerungsepoche ber mobernen Welt, wo bie Gegensaße, welche gegenwartig unser Leben erschüttern, noch schlummernd unter ber Decke lagen und nur mitunter jählings zuckten sie wie im Traum, und einzelne unverftanbene Laute flangen prophetisch, ahnungevoll in bie allgemeine Stille hinein - in biefer traumenben, bammernben Epoche, biefem Bflanzenleben bes Mittelalters, wo die Beschicke noch maffenweise gingen, wo noch feine geschichtliche Rrifis ben Frieden bes Einzelnen ftorte, glaubte man bas mahre, vollkommene Zeitalter ber Menschheit erkannt zu haben. Die antike Welt, in ihrer gefunden Frische, ihrer prallen Rraft, ihrer geschloffenen, herben Schönheit, erschien bem weichlichen, bedürftigen Sinne biefer neuen Beit als etwas Kaltes, Ablehnenbes, Unverträgliches; ihre franthafte Neigung, ihr Streben ohne Biel, ihre Leidenschaft ohne Keuer, ihre Empfindung ohne Wahrheit fühlte fich sympathetisch hingejogen ju ben verzwickten, verschrobenen Formen ber mittelalterlichen Welt.

Dazu trat bas nationale Element. Riemals ist ein Irrthum so schroff, daß ihm nicht noch etwas Wahrheit, niemals eine Berkehrtheit so craß, daß ihr nicht noch eine Uhnung, nicht noch wenigstens ein Bedürfniß des Richtigen zu

Grunde lage: wie ja auch alle Berfruppelungen bes Körpers immer nur Ausartungen, nur Ueberfdreitungen bes gefunden, natürlichen Bachethums find. Jene Belt bes Schönen, jene Erneuerung des antifen Lebens, wie fie fich in Goethe verwirklicht hatte, war unendlich großartig, unendlich erhaben, ganz gewiß. Aber bennoch, ja eben burch ihre Größe, burch ihre Erhabenheit, hatte sie etwas Isolirtes, etwas Frembes, es fehlten ihr jene nationalen Faben, jene Abern volksthümlichen Lebens, welche in lettem Grunde alles Große, alles Erhabene verfnupfen und beleben sollen. - Und eben fo ber Sumanismus, bie Bilbung, bie fcone freie Menfchlichfeit ber Aufflarungsperiode, - auch fie mar etwas Grofes, Erhabenes: allein auch ber Ross movolitismus, wie gebilbet er auftrete, ist etwas Einseitiges, sogar etwas Berberbliches, wenn er fich nicht, gleich einem freien, weiten Sorizonte, über bem festen Boben bes patriotischen, bes nationalen Bewußtseins erhebt.

Much bies ift ein Gegenstand, ber gerade in biefen unfern neuesten Sagen mehrfach jur

Sprache gefommen ift. Ueberfattigt von ben vielen patriotischen Bhrasen, die man ho= ren, beleidigt burch bas Berrbilb von Rationas lität, von Deutschthum und urgermanischem Bewußtsein, bas man ansehen muffen, hat man in neuefter Beit wiederum nicht übel Luft ge= zeigt, Patriotismus und Nationalität als Befdranktheiten, ale Grillen, ja ale Sinderniffe ber Freiheit noch einmal über Bord zu werfen; jenes Weltburgerthum, jene fosmopolitische Gleichgiltigfeit, unter beren schmeichelndem Sauch die Bluthe unferes Bolfelebens fo fcmachvoll hinwelfte, die uns fo theuer zu ftehen gefommen, bie wir fo graufam gebugt burch ben Berfall unserer politischen Macht, unseres politischen Lebens - man will fie und noch ein= mal als das mahre Lebenselixir, als einziges Seilmittel von allen Nothen und Gebrechen ber Beit empfehlen. Bielleicht baß fich im Berlauf biefer Borlefungen Gelegenheit finbet, noch einmal, und dann ausführlicher, auf diefen Bunkt zu= rudzufommen. hier einstweilen genüge es, barauf hinzubeuten, wie Nationalität nichts Anderes

ift als die Individualität. Nationalgefühl nichts Anderes, als bas Selbstbewußtsein, bas perfonliche, bas Chraefuhl ber Bolfer; es genüge barauf hinzudeuten, daß, wie ce niemale Aufgabe ber Bilbung ift, die Individualität zu zerftoren, vielmehr fie foll erft recht ju ihrer vollen Bahrheit entwickelt, fie foll verföhnt und ausgeglichen werben mit bem Allgemeinen: ebenfo auch kann und wird es niemals Sache ber Freis heit sein, die Nationalität, das heißt das Selbst, bie angeborene Eigenthümlichkeit ber Bolfer aufauheben: im Begentheil, fie wird fie erft gu ihrer Wahrheit, ihrer Bernunft gleichsam brin: gen - und biefe Bernunft ber Bolfer ift eben die Freiheit, wie die Bernunft der Individuen das Recht ift.

Damit ist benn auch ber Conflict gelöst zwisschen Nationalität und Humanität: bas Besonsbere soll sich auflösen zum Allgemeinen, bas Allgemeine sich verkörpern im Besonbern, bie Nationalität soll human, die Humanität soll national werden. Im Reiche der Freiheit wohnen die Bölker friedlich neben einander: gebt jedem

Einzelnen sein Recht, jedem Bolke seine Freis heit — und das so lange gesuchte Traumbilb bes ewigen Friedens ist verwirklicht! —

Die Romantifer nun fühlten diesen Mangel nationalen Lebens, volksthümlicher Wahrheit, welcher, bei allem sonstigen Reichthum, dem mobernen Hellenenthum Goethe's und seiner Epoche anhaftet; sie suchten ihn zu ersehen, sie wollten die Kunst zurückführen aus der versunkenen Welt des Alterthums auf den Boden unseres Baterlandes — —

Aber o schabe: statt ber Göttin umarmten sie bie Wolke! statt sich hineinzustürzen in bas frische Meer ber Gegenwart, wateten sie rude warts und verloren sich in die Untiesen unseres mittelalterlichen Lebens!

Es ist dies ganz dieselbe Erscheinung, die sich in diesem Augenblick in unserer politischen Entwicklung wiederholt. Auch unsere Staatsemanner, nachdem sie so lange undeutsch gewesen, nachdem sie das Schiff der öffentlichen Wohlfahrt so lange nach fremdem Winde geslenkt, fangen endlich an, das Bedürfniß einer

eigenen, volksthümlichen Entwicklung zu spüren; ber Patriotismus wird rehabilitirt, es ist wiesber erlaubt, von Deutschthum, beutschem Baterslande, beutscher Einigkeit zu sprechen; Fürsten selbst erheben sich und halten Reden und brinzen Toaste aus auf beutsche Einigkeit und beutsche Größe — Toaste, für die noch zehn Jahre zuvor der allergetreueste Unterthan als Hochverräther wäre zur Untersuchung gezogen worden.

Allein auch hier wieber welche Nationalität ist es, die sie meinen? wo liegt das Deutschland, von dem sie sprechen? welche volksthümlichen Institutionen, welche geschichtlichen Zustände sind es, die sie und empfehlen? Greisen auch sie nicht, siatt sich froben Muthes der Gegenwart und ihren Rechten, ihren Bedürsnissen hinzugeben, vielmehr rüdwärts in die Berganzenheit und schieden und, statt der neuen, freien Zeit, die sie verkündet, den Wechseldalg eines ressettirten, erkünstelten, unwahren Nittelalters unter?!

So gehen ben großen Ereigniffen ber Bu-

funft nicht bloß ihre Geister, auch ihre Gespenster geben ihnen voran. Soffen wir, bag bie Sonne bennoch aufgeben und mit wohlthätig bestreienbem Strahl biese traurigen Schatten aufslösen wird in das Richts, bem fie entsprungen!—

Das Zweite sodann, woran bie Romantifer fich anzulehnen, worin fie einen Mittelpunkt ihrer Runft ju finden suchten, war ber Ratholicismus. Zum Katholicismus wurden fie nicht allein durch ihre mittelalterlichen Sympathien. nicht bloß durch das Mufter jener füdlichen Literaturen geführt, hauptsächlich ber fpanischen, welche sie, wie vorhin ermähnt, mit Borliebe pflegten; es war nicht bloß ber imponirende Unblid ber mittelalterlichen Rirche, einer Rirche, beren foloffale Abgeschloffenheit, beren unerschütterliche Stabilität jenes Reich des ewigen Friedens, der allgemeinen träumerischen Rube ju verwirklichen schien, nach welchem bie Romantifer sich fehnten, von dem sie sangen und Dichteten, wie von einem saturnischen Zeitalter, einer untergegangenen Infel ber Seligen: es war ebenso fehr, und noch mehr fogar, bie Haltungslosigfeit ihres eigenen Innern, ihre eigene sittliche Zerslossenheit, ihre moralische Entnervtheit, was sie, nach tausend Irrthümern und Kämpsen, zerbrochen, müde, abgenust, endlich dem Katholicismus in die Arme warf. Es ist ein sehr charafteristischer Zug, daß von den Hauptstimmführern der Romantis gerade diezienigen, die den Katholicismus am Lautesten gezpredigt, die am Meisten geliedäugelt haben mit fatholischen Bildern, katholischen Kormen, durchzgängig nicht als Katholisen geboren und erzozgen worden: es sind Protestanten, die katholisch geworden, es sind müde, schiffbrüchige Seelen, die sich in den Katholicismus als eine Zuslucht, einen Hasen nach dem Sturm gerettet haben.

Das Dritte endlich, wodurch die Romantifer ber Literatur zu geben suchten, was ihr fehlte, einen Inhalt, eine unmittelbare, lebendige, concrete Fülle, war dies, daß sie dieselbe zu Gaste schickten bei sich selbst: ich meine, daß sie die Literatur zu nähren suchten von der Literatur, daß sie Bücher schrieben über Bücher, Gedichte über Gedichte, Komödien über Komödien. Es

fehlte ber Literatur an Stoffen, es fehlte ihr an Begenftanben, beren fie fich bemeiftern, bie fie barftellen, burch beren Darftellung fie wirken konnte. Aber mohlan, lebt nicht ber Dachs vom eigenen Fett? und follte es nicht ebenfo möglich fein, Literatur ju machen von ber Literatur? -So entstanden jene Künftlerromane, jene Dramen, welche, fatt bas wirkliche Leben, bas Leben ber Einzelnen, Die Schickfale ber Bolfer funft. lerisch abzuspiegeln, nichts Burbigeres auf bie Buhne zu bringen wußten, ale literarische Rämpfe, äfthetische Streitfragen, als schlechte Bücher elender Scribenten, die faum des Wiges und gang gewiß nicht bes Eifers werth waren, ber hier an ihre Berspottung, ihre Bernichtung gemendet mard.

Auf die Theilnahme des Bolfs natürlich, die Sympathie der Masse mußte bei all diesen Bestrebungen verzichtet werden. Was war dem Bolse das Mittelalter? was ihm der Katholistismus, zumal dieser nebelnde, schwebelnde, süßsduftende, den z. B. die starre, ehrliche Frömmigsteit des Tyrolers unmöglich hätte können für

ebenbürtig anerkennen? Bas auch waren dem Bolke diese literarischen Streitigkeiten, diese Rämpse der Systeme, diese Fehden der Cotezien? was war ihm dieser Frosch = und Mäuserkrieg der Schriftseller, an dem die Romantiker zu Homeren zu werden suchten?!

Und so mußte gerade das, wodurch die Romantifer die Literatur zu retten suchten, sie nur noch tiefer stürzen; so mußte gerade das, was der Kunst Boden, Inhalt und Mittelpunkt verleihen sollte, nur dazu dienen, sie noch schrosser abzulösen von dem, was ihr allein Boden, Inhalt und Mittelpunkt sein konnte: von dem Bolke.

Wie sich diese allgemeinen Umrisse der Rosmantik nun in einzelnen literarischen Persönlichskeiten des Näheren gestalten, wie auf den Prospheten der Romantik, Novalis, ihr Gesetzgeber, Schelling, ihre Aritiker, die Schlegel, ihr Dichster, Tieck — und wie nach diesen Häuptern und Meistern der ganze breite Strom der philosophirenden, kritisirenden und politisirenden Rosmantiker folgt, davon einiges Genauere im nächssten Bortrage.

## Dritte Vorlesung.

Die Sauptvertreter ber Romantif: Novalis: Barallele mit bolberlin. - Schelling: Stellung feiner Bhiloforbie : quietiftifches Brincip berfelben : Auffaffung ber Runft. - Die Schlegel. Ihre literarifche Betriebs famfeit in Journalen und Borlefungen : Die romantifche Clique: Einfluß aufe Bublifum. Die Lucinde. - Liedt. Sein Berhaltniß ju Goethe, gur Romantif. Tied und die Berliner Aufflatung : Billiam Lovell. Uebergang jur Romantif : Sternbalb's Banberungen. Berbino, bie verfehrte Belt, Benovebaic. Unterbrechung der poetischen Thatigfeit: literarbifto= rifche Studien; lebergang jur Novellenpoeffe. -Der romantische Schwarm. Die Wiffenschaft: Steffens, Gorres, Creuzer, Abam Müller, Solger 1c. Die altbeutsche Philologie: Die Grimms. Romane tifche Boeten : Brentano, Werner, Fouqué, Arnim ic.

In meiner neulichen Borlesung habe ich mich bemuht, Ihnen ein allgemeines Bilb ber Romantif, ihrer Entstehung und ihrer wesentlichften Elemente au geben; ber 3med ber beutigen ist es, biese allgemeinen Umrisse in beftimmten einzelnen Perfonlichkeiten nachzuweisen und Sie mit ben vornehmften Bertretern ber romantischen Epoche befannt zu machen. Зď wiederhole babei, was ich bereits früher erinnert: namlich baß es feineswegs in ber Absicht biefer Bortrage liegt, ausführliche afthetische Raifonnements, literarische Rritifen, Beurtheis lungen einzelner Werke zu geben, als vielmehr ben Zusammenhang aufzubeden, welcher bie Literatur mit ber Gesammtheit unserer nationalen Buftande verbindet. Auch jest, bei biefer Charafteriftif einzelner bebeutenber Berfonlichkeiten, werbe ich an diesem Grundsate festzuhalten suchen; auch hier wird es hauptfachlich bie Befammtheit ihrer Erscheinung, die Totalität ihres fünftlerischen Wirkens sein, worauf ich Ihre Aufmerkfamkeit zu lenken suche, und wie gewiffe Richtungen ber Zeit in gewiffen Dichtern, gewiffen Schriften fich concentriren; auch hier enblich, auf ben leichterworbenen Ruhm außerer Bollftänbigfeit verzichtend, werbe ich meine Darftellung ausschließlich auf die geringe Zahl derer beschränken, in denen diese Concentration vorzugsweise entweder zuerst, oder doch in einer besonders energischen, eigenthümlichen Weise stattgefunden. Auch hier also wird es eigentlich nichts Neues sein, was Sie vernehmen, auch hier ist es nicht auf positive Bereicherung Ihrer Renntnisse, auf Lehren und Urtheilen, Nichten und Unterrichten abgesehen: meine Aufgade wird erfüllt sein, wenn es mir gelingt, in den bestannten Thatsachen der Literaturgeschichte jene Käden nachzuweisen, mit deren Aussindung wir und in der neulichen Vorlesung beschäftigt haben.

Der Erfte bemnach, von bem hier bie Rebe fein muß, ift Novalis.

Es ereignet sich in ber Geschichte öfters, ber politischen sowohl wie ber literarischen, daß großen, neuen Zeitabschnitten, großen Wendepunkten der Entwicklung gewisse einzelne Persönlichsteiten voraufgehen, welche ben Inhalt ber neuen, kommenden Epoche gleichsam auszugsweise in sich tragen, in benen, was die Zukunst erft lange

fam im Lauf ber Jahre, ber Jahrzehnte, und oft erft ber Jahrhunderte reift, jusammengeschachtelt liegt, wie die Frucht im Reim. Berfönlichkeiten Dieser Art zeichnen fich nicht allein burch ihre Energie, ihre geiftige Bebeutsamfeit aus: fie werben auch in ber Regel von einem gewiffen naiven Duft, einem Duft ber Ursprünglichfeit und bes unmittelbaren Lebens begleitet, ber fie unenblich liebenswurdig macht, ja ber uns felbft ba mit ihnen aussohnt, wo wir im Uebrigen ibre Richtung als folche nicht billigen, nicht theilen konnen. Es ift hier alfo nicht wie fonft, baß bie erften Früchte bie herbsten find: vielmehr umgefehrt, bie Geschichte macht es wie bie Burften, bei benen auch immer nur ber Erfigeborne ber eigentliche Berr, ber Sceptertrager ift; fie erschöpft fich in ihren Wieberholungen und ber Rachfolger wird ftrenger beurtheilt, bloß barum, weil er nachfolger ift.

Sanz solch ein Borlaufer, in dem ganzen Reiz ber ersten jugendlichen Frische, dem gansen Zauber ber Ursprünglichkeit, ist nun auch Rovalis. Gleich einem einsamen, irrenden Stern

wandelt er der romantischen Dämmerung voran; er ist der Mond, der blasse, franke, der über der Zaubernacht der Romantik schwedt. Nicht nur, daß alle späteren Entwicklungen der Romantik in ihm vorgebildet liegen: sie liegen auch in ihm als Elemente seiner selbst, als nothwendige, unwilktürliche Bestandtheile seines eigenen Ich. Rovalis (wie seltsam diese Zusammenstellung auch klingen möge) ist der naive Romantiker; er ist Romantiker, ohne es sein zu wollen, aus ursprünglichem, natürlichem Drang, ich möchte sagen: aus göttlicher Bestimmung.

Bon einer unheilbaren Krankheit befallen, einem frühzeitigen Tode rettungslos bestimmt, war Novalis von jenem gesteigerten Selbstgesfühl, jener eigenthümlichen geistigen Erregbarsfeit, welche Krankheitszustände bieser Art zu besgleiten pslegt, und von der es in der That nicht mehr weit ist zu dem frankhaft übertriebenen Selbstgefühl des romantischen Bewußtseins. — Er wußte, er fühlte den Tod in seiner Brust; er wußte, daß es ihm niemals vergönnt sein wurde, in Thaten selbständig Theil zu nehmen an der

Arbeit der Geschichte; er wußte, daß diese ideale Betheiligung an der Aunst, der Wissenschaft, der Theorie im Allgemeinen der einzige Antheil war, den er noch am Leben hatte, daß dieser Becher der Kunst, dieser Taumeltelch der Schönsheit der einzige war, den seine Lippe berühren durste!

So, in diesem Bewußtsein bes naben Tobes, binfchmachtenb, hinwelfend — wer mag ihn tabeln, wenn er ber Welt ben Rucken wenbet und fich vertieft in die ewigen, die Beheimniffe ber Schönheit und ber Runft? wenn er, halb fcon ein Geschiebener, nur halb noch ber Erbe und ihrem Treiben angehörend, fich flüchtet in die Beheimniffe bes eigenen Innern und mit ichmerglich wolluftigem Entzuden die eigene Auflösung, bas eigene Berlöschen belauscht? Das Auge schon halb umflort von den Schatten des Todes, wer mag ihn tabeln, wenn feltsam myftische Beftalten, Bisionen einer andern Welt vor ihm auftauchen? wenn bas tieffte Rathfelwort bes Lebens, ber geheimnisvolle Busammenhang alles Daseins, beffen Lösung er so nahe steht, vor ihm aufblüht als blaue. Blume, ihn anlacht als

Rarfuntel, fein Ohr gefangen nimmt mit heilfs gen, unverstandenen Stimmen ber Nacht?!

Ja selbst wenn ein solcher Geist, so tiefs frank, so bem Leiden geweiht, sich der Religion des Leidens, dem Cultus der ewigen Passton, dem Katholicismus, in die Arme wirft, wenn er, der Protestant, sich mit hysterischer Zärtlichkeit wertiest in die Mysterien des Mariendienstes, wenn er endlich sogar in frommen Entzüchungen zu saseln anfängt und zu lallen — müssen wir nicht auch darin eine Berechtigung anerkennen, die traurige, aber unerbittliche Berechtigung einer franken, hinstechenden Persönlichkeit?

Novalis' Romantif ist seine Persönlichkeit; alle Einseitigkeiten ber späteren Romantiker, alle Berkehrtheit ihrer Ansichten, alles Krankhafte, Unnatürliche, Berlogene ber ganzen Richtung — für ihn wenigstens ist es wahr, er fühlt es wirklich, er glaubt baran, weil es sein Leben ist: man könnte auch sagen, seine Krankheit, sein Tob.

Ia biefe Krantheit felbft, biefes langfame, ohnmächtige hinschmachten, biefes frühe Ster-

den, dieses zu Grabe gehen so schöner Hosffs nungen, so reicher Talente — ist Novalis nicht auch darin ein Anszug, ein Borbild der Rosmantik? Die ganze Nichtung, die sich in ihm wie in einem ersten, schärsten Abdruck repräsentivt, leidet sie nicht auch an einem innern Siechsthum, das ihre beste Krast verzehrt, unentwickelt ungenütt? Ist nicht auch Alles, was die Rosmantik im Ganzen geleistet, Ansang, Fragment, Bruchstück, der Rachlaß gleichsam eines Tobten geblieben, welcher hinweggeschieden, lange bevor er sein eigentliches Ziel erreicht?

Novalis selbst zwar hat mit diesen Bruchsstüden seines Wirkens das Höchte, das Größte erlangt, was der Dichter, der Künstler überhaupt erlangen kann: die Ehre, als Moment der nastionalen Entwicklung, als Markstein der Geschichte im Andenken der Nachwelt lebendig zu bleiben. Künstige Zeiten werden die Bedeutung der Romantik immer mehr zurücktreten lassen, um so viel mehr, als der Irrthum an Bedeutung verliert, wenn man im gesicherten Besit der Wahrheit ist. Immer jedoch werden Ros

valis' Fragmente, wird der großartige Entwurf seines Ofterdingens, werden seine begeisterten Hymnen an die Nacht, seine tief seelenvollen Lieder die Anerkennung, die Bewunderung sinden, die der Energie des Talentes unter allen Umständen gebührt, auch da, wo eine neue Zeit, ein neues Geschlecht Inhalt und Richtung beseselben nicht mehr theilen kann. —

Sei es vergönnt, hier mit wenigen Borten beiläufig eines zweiten Dichters zu gebenken, welcher, wiewohl scheinbar von ganz entgegensgesetem Standpunkte ausgehend und in ganz anderen Formen sich bewegend, doch seinem Besen nach unbedenklich hieher gehört, ja der, nach Talent und Schickfal, recht eigentlich das Seiztenstück zu Rovalis bildet: Hölderlin.

Hölberlin ift ber Romantifer in antifer Form; er steht in dieser hinsicht ganz ahnlich am Eingang ber romantischen Spoche, wie Platen am Ausgange berfelben. Auch hölberlin vertiefte sich in eine romantisch abstrakte Welt ber Schönheit und ber Runft, als eines Absoluten, eines ausschließlich Berechtigten; auch er

fioh vor ber Wirklichfeit in ein fünftlich ibeales Reich ber Träume: nur daß seine Traumwelt bie Welt ber Griechen mar, nur bag feine Abftractionen fich mit griechischen Bewandern befleibeten. Was ben Romantifern bas Mittelalter, bas war für Solberlin bas griechische 211terthum; wie Jene vor Beiligenbilbern und Erus cifiren, fo neigte er feine Seele vor ben Altaren griechischer Gotter; wie bie Romantifer uns zu guten mittelalterlichen Chriften, fo wollte Solberlin uns zu Griechen machen und verzweifelte. als es ihm nicht gelang. Hölberlin ift ein schlagender Beweis, wie tief die Romantif, als ein nothwendiger Uebergang, eine unvermeib= liche Krifis, damals in der Zeit steckte: in völlig plastischen Formen ein ruhelos gahrenber, brangenber Inhalt, bei allem Schein ber Gefunbheit. aller scheinbaren Rraft und Fulle, eine folche tiefe, geistige Berruttung, eine folde schmergliche innere Debe!

Auch Sölberlin war es nicht verstattet, biefe Arisis durchzukämpfen und die vielversprechende Anospe seines Talentes zu reifer Frucht zu zeitigen: über Novalis fenkten die Götter die Schatten des Todes, über Hölderlin die tieferen, die entseslichen Schatten des Wahnsinns. Aber wie Novalis' frühem Grade, so auch Hölderlins irrem Haupte soll der Kranz des Nachruhms, der Kranz der Dankbarkeit nicht fehlen: sie sind eben Alle für uns gestorben, sie haben Alle für uns gelitten, der Eine seinen Tod, der Andere seinen Wahnsinn. —

Doch kehren wir von dieser Abschweisung zu ber früher bezeichneten Gruppe der eigentlichen Romantiker zurück. — Ich nannte vorhin Nosvalis den naiven Romantiker, den Romantiker ohne es zu wissen. So ist dagegen Schelling der Romantiker, der sich selbst als solcher begreist, an dem die ganze romantische Schule sich besgreisen und verstehen lernt. Wie Novalis Auszaug und Vorläuser, so in Schelling sehen wir Grundriß und Gesetzeber der Romantik; was Novalis in krankhaften Entzückungen halb träusmend, halb bewußtlos lallt, das wird von Schelling in wissenschaftliche Kormen gebracht; Novalis sühlt, ahnt, träumt bloß, Schelling bes

hauptet bas Ahnen, Fühlen, Träumen jum Denken zu erheben.

Auf die Einzelheiten bessen, was man gesmeinhin das Schelling'sche System nennt, — wieswohl dies in der That das Bedenklichste bei der ganzen Sache, daß Schelling es niemals wirkslich zu der geschlossenen Form eines Systems zu einer consequenten wissenschaftlichen Durchsführung gebracht hat: vielmehr, seiner romantisschen Natur getreu, hat er es immer nur bei einzelnen genialen Aperçüs, einzelnen Bruchsstuden und Andeutungen bewenden lassen...

Auf die Einzelheiten beffen, sage ich, was man gemeinhin das Schelling'sche System nennt, hier des Näheren einzugehen, verbietet der Iwed dieser Borlesungen, in denen wir es allein mit der sogenannten schönen Literatur zu thun haben, sowie die Zusammensehung dieser Bersammlung. Ich begnüge mich daher, nur diesjenigen Punkte herauszugreisen, in denen die Schelling'sche Philosophie in unmittelbarer Berührung steht mit der Literatur der Romantiker: die Punkte, in denen sie gewisse ästhetische

Pointen ber Romantifer aufgreift, um fie ihnen bemnächft, philosophisch zurecht gemacht und mit bem Schein wiffenschaftlicher Begründung umsgeben, wieder zuruchzustellen.

Sier ift benn bas Erfte und Sauptfachlichfte, daß Schelling auch die Philosophie felbft, diese allgemeine, göttliche Schule bes Denkens, als etwas Apartes, Exclusives behandelt. — Sie wiffen, welche Rolle in bem Katechismus ber Romantit bas Genie, bas geniale Bewußtsein, bas Bewußtsein ber bevorzugten geiftreichen Perfönlichkeit spielt: nur bem Benie gehört bie Belt, nur bas Genie vermag bie Runft, bie Schönheit zu verstehen. - Diefes Dogma nimmt Schelling nicht allein auf, er führt es fogar noch weiter. Auch benfen, auch philosophiren fann nur bas Genie; auch um bie Welt bes Beiftes zu erkennen, muß man unter einer befonberen Conftellation, einem befonberen Stern geboren fein. Das Anonyme, bas Unbegreifliche, der Dammer der Willfür, ber die Boefie ber Romantik erfüllt, wird von Schelling auch in Die heitere, tageshelle Welt bes Denfens eingeführt; auch die Philosophie, wie die Schönheit, bekommt gewisse innerste Geheimnisse, gewisse lette eleusinische Mysterien, die nur der Eingeweihte begreifen — dies möchte sein: aber des nen auch nur der Eingeweihte sich nähern, zu benen nur der Eingeweihte herantreten darf.

Es liegt auf ber Hand, wie sehr Schelling mit dieser Auffassung der Philosophie, als eines Aftes des Genies, eines Privilegiums bevorzugter Geister, den Bedürfnissen und Wünschen seiner romantischen Zeitgenossen entgegenkam. Auch die ganze Romantis ist ja auf den Begriff des Aparten, Erclustven, Bornehmen gebaut; auch die Romantis ließ ja die Menge weit hinsten und creirte eine neue Ritterschaft des Geisstes, eine Abelssette der Geistreichen, eine Freismaurerei der Genialität.

Ganz ebenso die Schelling'sche Philosophie. Auch sie trat von Anfang an cavaliermäßig, hochmuthig auf; auch sie verschmähte es, sich an die Massen zu wenden; auch sie fand Bergnügen daran, den philosophischen (oder meinetwegen

auch unphilosophischen) Anfichten ber älteren Aufflärungsperiode nicht bloß mit bem Nachbruck ihrer befferen Ginficht, ihrer gereifteren Bilbung entgegenzutreten - bies mare nur erlaubt, es mare recht und gut gewesen. Aber nein: ihre beffere Einficht machte fie zugleich auch übermuthig. ftola, anmaßend; es war ihr weniger um bie Belehrung ber Unberen, als barum ju thun. fich felbst ale bie Wiffende zu zeigen. - Undererseits mit bem eigenthumlichen Jargon, ben fie fcuf (wiewohl wir ihr bies am wenigsten jum Borwurf machen wollen: eine jebe neue Dentweise verlangt in der That ihre neue Ausbrucksweise, ihre neue Sprache, die erft allmälig, mit ber Ausbreitung ber Begriffe felbft, in bie gewöhn= liche Sprache übergeht), mit ihren paraboren, abgeriffenen Sagen, mit bem Unfpruch an Genialität und geistiger Vornehmheit, ben fie einem Jeben einräumte, ber fich ju ihr befannte, bot bie Schelling'sche Bhilosophie ben Romantifern einen willfommenen Mittelpunft, eine Fahne gleichsam, um welche fie fich versammelten; es war ein neues Rennzeichen, ein neues Bruderwort gegeben, an welchem die Eingeweihten fich erfannten, ein neues Privilegium, bas bie vornehmen Beifter poraus hatten por ber bornirten Daffe. eine neue Beranlaffung, Eliquen ju bilben, Coterien zu stiften, Propaganda zu machen im Ramen bes neuen romantischen Evangeliums: - Die Romantifer, burch bie Art und Beife, wie Schelling ibre Principien hinüberspielen ließ in bie neuefte Entwidlung bes Beiftes überhaupt, mußten fich felbst erhoben, fich felbst bem Dragnismus bes Geiftes unmittelbar eingeorbnet fühlen. Noch ehe sie felbst ihre Thaten gethan, hatte ber Philosoph fie bereits wiffens fcaftlich conftruirt; noch ebe fie felbst fich als wirklich gezeigt, hatte ber Philosoph fie bereits als nothwendig bewiesen. Es war bas erfte Mal, daß eine neue Wendung ber Philosophie nicht nur aus ber Gesammtheit ber übrigen literarifchen, wie öffentlichen Buftande hervorging bas thut fie eben immer: sonbern bas fie auch fich felbst als baraus hervorgegangen begriff; es war bas erfte Mal, bag ber Philosoph unmittelbar gemeinschaftliche Sache machte mit ben

Dichtern, ben Kunstlern, ben Schriftstellern, und sich selbst zu ihnen, sie zu ben Seinen zählte. Darf es uns hienach noch Wunder nehmen, wenn die Neuheit dieses Ereignisses den Rosmantikern, so zu sagen, zu Kopfe stieg und ein maßloser philosophischer Hochmuth die ohnedies schon so unklaren Köpfe nur noch mehr in Verswirrung seste?!

Und nicht bloß dies äußere Berhalten, nicht die Art und Weise bloß, wie die Schelling'sche Philosophie sich gab, auch ihr Inhalt selbst, auch der eigentliche Kern dieser philosophischen Schwärmereien mußte die lebhastesten Sympasthien der Romantiser erwecken. Der Schelling's siche Urgrund, diese Weltseele, die in seligem Behagen in Allem ruht und ist, dieser Gott, der das ganze Weltall aus sich heraus wachsen läßt, gleichmäßig, mühlos, in ewig ungestörter Ruhe, dieses Denken, das sich zu einem mystischen Schauen, einer begrifflosen, träumenden Bersunkenheit verklärt — was ist es anders, als der Quietismus der Romantiser auf seiner letten, äußersten Stuse? was anders, als gleichs

fam bie Bergöttlichung jener fconen Seele, jenes genialen, fünftlerischen Subjectes, bas, wie die Burgel, fo auch das Ibeal der Romantifer bubete ? - In ber Regel, was die Menfchen für fich felber wünschen und begehren, mas fie felbft gern maren und hatten, bas machen fe au ihrem Gott. Auch ber Schelling'sche Urauftand, bies reine, unterschieblose Sein bes götte lichen Befens, Diese parabiestiche Borzeit, Dieses ibeale Batriarchenthum, mit welchem Schelling's Bhantafie (benn ber Philosophie gebührt an Diefen Dingen mahrlich fein Antheil) bie leeren Anfänge ber Entwicklung bevölkerte, bas er ebenso als mögliches einstiges Biel, als Schluß ber Geschichte an bas Enbe ber Entwicklung fette - wer erkennte in biefem Allen nicht bas Spiegelbilb jener ibealen, unbefummerten, mubelofen Erifteng, jenes reinen, füßen Dahinlebens, jenes Seins als blogen Genuffes, bas bie Bergen ber Romantifer mit Sehnsucht erfüllte, ja bas in ihren Augen überhaupt erft Sein, erft Leben war!? Gine ftarte, mannliche Beit, eine Beit bes Rrieges und ber Rampfe, wie biejenige,

in welcher Kant sich bilbete, mußte nothwendig auch die ftarke, männliche Gottheit der Rantischen Moral, die starre, großartige Energie seinnes kategorischen Imperativs hervorrusen; in der Fichte'schen Ethik spiegelt sich das starke Wollen, das begeisterte Ringen, das schöne, ideale Hossen feiner ringenden, strebenden Zeit: für eine Zeit dagegen, wie die Zeit der Romantiker, eine thatlose, schlasse, hingewelkte Zeit, eine Zeit der Träume, der Illusionen, des koketten Selbstgenusses, war dieser thatlose, selbstgenießende Gott, dieser neue Brama der Schelling'schen Philosophie eben der rechte.

Drittens die Stellung, welche Schelling selbst ber Kunst einräumte. Die Kunst gilt ihm, ganz übereinstimmend mit den eigentlichen Künstlern, den Dichtern der Romantif, für die höchste und vornehmste Offenbarung, die es giebt; was kein Denken ergründen, keine Philosophie beweisen kann, die Einheit der Idee und der Wirklichkeit — die Kunst stellt es dar: und auch ste als Wunder, ein Mysterium, das Niemand bes

greisen, Riemand ergründen das nur Jeder ansbeten und bewundern kann; jeder Künstler ein Brophet, ein Seher, ein Geheiligter Gottes, ein Theilhaber seiner Geheimnisse — und daher natürlich auch von Riemand zu richten, von Riemand zu richten, von Riemand zu richten, von Riemand zu beurtheilen, nur immer efstatisch, im Kreise der Auserwählten zu verehren. Die Phislosophie selbst hat nur insofern Bedeutung, in wie weit sie sich zur Kunst erhebt; das künstelerische Moment der Anschauung steht über dem philosophischen des Denkens — oder vielmehr das Denken muß zum Anschauen werden, der Phislosoph muß Dichter, Künstler sein: so daß also auch hier wieder der Künstler allein der vollens dete Mensch.

Es ließe diese Parallele sich ohne Mühe noch weiter führen. Es ließe sich namentlich noch darsauf hinweisen, wie auf dieselbe Weise, wie die Poesie der Romantifer sich zurückzieht vor der Geschichte, sich slüchtet in die Natur, sich anslehnt an die Religion, ebenso auch die Schelsling'sche Philosophie sich nirgend unfähiger besweift, als wo es gilt, die eigentliche thatsächs

liche Bewegung bes Geiftes, die Welt ber Befchichte zu begreifen. Auch fie vertieft fich mit Borliebe in das abgeschloffene Sein, die tobte Existenz ber natürlichen Welt; auch sie leitet hinüber in bie Irrgange religiöfer Dyftit; auch sie enbet (wir seben es vor Augen!) in orthodoxer Strenggläubigkeit, gleichviel ob es katholische ober protestantische ist. — Doch merben ichon bie obigen Undeutungen genügen, Ihnen ben Zusammenhang barzuthun, ber zwifchen bem romantischen Zeitalter überhaupt und ber Schelling'ichen Philosophie ftattfindet, und aus welchen Gründen es verftattet ift, Schelling, wie es im Eingang geschah, ale ben eigentlichen Gesetgeber, ben Bau = und Wertmeifter ber Romantik zu bezeichnen. -

Und so find nun ferner die Schlegel ihre Geschäftsführer, ihre Agenten, ihre praktischen Chefs. Die Romantik Novalis' erklärt sich aus seiner Persönlichkeit; die Romantik Schellings geht aus bem Uebergewichte seiner Phantasie hervor, die ihn hinderte, die reinen, klaren Höhen des Denkens zu ersteigen: die Romantik der Schlegel beruht auf ihrer Eitelkeit. In Rovalis sahen wir den naiven Romantiker, in Schelling den benkenden: die Schlegel sind reskektirte Romanstiker, Romantiker, weil sie es sein wollen, weil sie in der Romantik allein Befriedigung ihrer Eitelkeit und ihrer abstracten Genußsucht sinden. Rovalis ist der Borläuser der Romantik, Schelling entwirft den Grundriß: die Schlegel bringen das Handwerkzeug. Durch Rovalis wurde die Romantik zur Thatsache, durch Schelling zum Spstem, durch die Schlegel zur Partei.

Ich barf mich an biefer Stelle über bie Schlegel um so kürzer saffen, als hauptsächlich sie es waren, burch welche die romantische Doctrin ihre Verbreitung und Ausführung erslangte: so daß also in jener allgemeinen Stizze bes romantischen Standpunktes, die ich Ihnen in der neulichen Vorlesung zu geben versuchte, zugleich das genauere Bild der Schlegel mit entworfen ist. Auch was dort über die Versdienste der Romantif um die Kunstkritik, die Lieteraturgeschichte, die Einführung und Nebertrasgung fremder Kunstwerke gesagt worden, ist vors

nämlich auf die Schlegel zu beziehen, ganz befonsbers ben älteren, August Wilhelm, dem, bei geringerem Talent an sich, eine um so größere Receptivität, eine um so größere Gabe der Resproduction, der Technif, des formalen Verständsnisses verliehen war.

Bas bagegen noch eine befondere Aufmertfamteit verbient, bas ift bie Stellung ber Schles gel ale Parteihauptlinge, ale literarische Faifeurs, als Leiter und Lenker ber Clique. Giner alten Schriftstellerfamilie entsproffen, aufgewachfen im Umgang mit Literaten und Dichtern, faben die Schlegel sich frühzeitig eingeweiht in bie fleinen Bebeimniffe literarifder Industrie. Sie hatten es gefeben und mußten einigermaßen, wie literarifche Freundschaften gestiftet, Berühmtheiten geschaffen und unterhalten werden. - Diefe Renntniß manbten fie an. Jene Reihe von Journalen und Almanachen, in benen bie neue Schule fich querft por bem Bublifum entfaltete. jene Rritifen und Beurtheilungen, bie ihren Ramen zuerft verbreiteten, jene Fehden und Streitigkeiten, jene Bankereien und Scanbale.

unter benen sie emporwuchs und die (wie es ber Lauf ber Welt nun leiber ift) mehr als alles Undere bazu beitrugen, fie befannt, berühmt. und wenn nicht immer berühmt, so doch wenige ftens berüchtigt zu machen - fie find alle, vom Athenaum bis jur Europa, von den Ungriffen auf Bieland und Schiller bis zu ben Scandalen mit Merdel und Robebue, von ben Schlegel begrundet, veranlagt und geführt worben. Bur Ausbreitung reiner und geläuterter Runftansichten, jur Bilbung bes Geschmads, jur Bereicherung unferer Literatur haben bie Schlegel Borzügliches beigetragen, wir haben es anerfannt: allein auch bazu haben fie beigetragen, haben bazu beigetragen durch ihre Cliquen und Coterien, ihre Journalfampfe und Zeitungsfehben, ia fogar burch ihre Borlefungen und gefelligliterarischen Bemühungen, Die Literatur unverhaltnismäßig in ben Vorgrund bes öffentlichen Interesses zu ruden und das literarische, das afthetische Bewußtsein groß zu ziehen auf Roften bes politischen. Jenes Schwören in frembe Borte, jene aftethische Rofetterie, jener erfunftelte Enthusiasmus, von dem, als einer Krantheit unfrer heutigen Geselligkeit, ich in meinem
letten Bortrage sprach — er stammt besonders
aus der Schlegel'schen Schule; an den Schles
gel'schen Journalen, den Schlegel'schen Borles
sungen hat sich jene vermeintliche Bornehmheit
bes Geschmack, jene ästhetistrende Romantif der
Salons gebildet, die unser gesellschaftliches Les
ben seitdem so verderblich überwuchert, die so
viel Geister erschlafft, so viel Herzen verweichlicht hat.

Gegen diese kritisch-praktische Thätigkeit, tritt ihre poetisch-productive außerordentlich in Schatsten. — Es begegnet theoretischen Raturen nur allzuleicht, sich auch für praktische zu halten; die meisten Kritiker, nachdem sie das Wesen der Schönheit theoretisch begriffen, glauben sich eben deshalb auch schon berusen, sie praktisch darzusstellen, das heißt Dichter, Künstler zu sein. Die meisten sogenannten Gedichte der Schlegel, der Jon August Wilhelms, der Alarcos Friedrichs, die Sonette und Ballaben, Elegien und Hymsnen, mit denen sie sich als Dichter versuchten

tonnen taum auf etwas Großeres Anspruch mas then, ale nur eine Bestätigung biefes allgemeinen Sages zu fein; ihre intereffantefte Seite ift burchaängig bie formale, und auch bies eigentlich nur bei August Wilhelm, mahrend in Friedriche Gebichten in ber Regel auch bie Form unflar, verschroben, willfürlich ift, wie ihr Inhalt. Selbst bie Lucinde, bas Berühmteste von Allem, mas die Schlegel geschrieben, ift als Runstwerf außerorbentlich unerheblich: wogegen fte ale Bekenntnißschrift ber Romantif, und gwar einer gang speciellen Richtung, nämiich ber wol= luftig raffinirenden, bei allem finnlichen Trieb bennoch ohnmächtigen, unmännlichen, allerdings eine bauernde Stelle in ber Literatur behaupten wird - wenn auch eben nicht zur Ehre ihres Berfaffere.

Es ist überaus wohlthuend, von dem beängstigenden Anblick biefer gewaltsamen Hervorbrinsgungen, diefer Kinder, gezeugt wider den Wilslen der Natur, das Auge ausruhen lassen zu dürfen auf den Erzeugnissen eines wahrhaften Dichters, eines wahren, schaffenden Genius.

Und einen solchen unter allen Umftänden haben wir in Tieck zu verehren. Tieck ist der wahre Dichter der Romantik: aber er war ehe Dichter als Romantiker, er bleibt es auch da noch, wo die Romantik ihn gesangen nimmt.

Es ift bie göttliche Mitgift bes Dichters, bilbsamen Herzens zu sein und bie Eindrücke ber Zeit in beweglicher Seele aufzunehmen. Der Philosoph schließt fich ab in feinem Spftem, ber Kritifer behauptet feinen Standpunft: Dichter allein ift ein ewig Werbenber. Nicht aus natürlichem Zwange, wie Novalis, nicht aus mangelndem Bleichgewicht ber geiftigen Kähigkeiten, wie Schelling, nicht aus Gitelfeit und Selbstsucht, wie bie Schlegel - Tied ift Romantifer geworben, weil feine Zeit ihn nichts Anderes werden ließ, weil seinem reichen Talent fein anderer Stoff, fein anderer Inhalt entgegentam, weil die Beit felbst, in ber er fich bilbete, romantisch war, und weil kein Dichter, fein Runftler es höher bringen fann, als Drgan, ale Spiegel feiner Beit zu fein.

Darum auch von allen Romantifern ift Tied

berjenige, der die reichste, die mannigsachte Entwidlung hat, ja er ist fast der Einzige, der überhaupt eine Entwicklung hat, der sich niemals einseitig gefangen gegeben, der alle Stadien durchlaufen, alle Rämpse durchgerungen und immer aus allen sich selbst und seine kunstlerische Freiheit gerettet hat.

Tieck leitet die Poefie von Goethe in die Romantik hinein, ähnlich wie, gegen den Schluß der Epoche, Uhland sie aus der Romantik wies der zu Goethe zurückührt. Er ist der Goethe der romantischen Epoche: das heißt, er ist so sehr Dichter, so sehr schaffende, plastischen Natur, er stellt die Romantik in kunklerischen Schöpfungen so vollendet dar, wie dies ihrem eigenen Inhalte nach möglich ist — und also jedenfalls der größte Dichter, den diese Uebersgangsperiode hervorgebracht, der größte, den wir nach Goethe besessen haben.

Wenn allerbings babei Einiges vermißt wirdwas wir fonst von einem großen Dichter zu forbern pflegen: eine gewiffe Männlichkeit, eine gewiffe Energie und Festigkeit, bie ber poetischen Bilbsamkeit keineswegs widerspricht, im Gegentheil, sie verleiht ihr erst ihren wahren Werth; wenn diese Bilbsamkeit selbst bei Tieck nicht selten in eine gewisse Jerstossenheit, eine fast weibische, fast leichtsertige Empfänglichkeit ausartet; wenn der Reichthum seines Talentes übershaupt mehr in seinem Umfang, seiner Ausdehsnung, als seiner Ursprünglichkeit, seiner Tiese zu bestehen scheint: so wollen wir auch hier wieder nicht den einzelnen Dichter, wir wollen die Zeit, wir wollen das Bolt im Ganzen anstlagen, das keine großen, männlichen Charaktere werden, keine starken, eigenthümlichen Geister entstehen ließ.

Sebem Menschen haftet, wie die Zeit, so auch ber Ort an, in dem er geboren, die Umgebung, in der er aufgewachsen, am Meisten dem Dicheter; die leibliche Bedingung wird zur geistigen, die man wohl erweitern, wohl veredeln, doch niemals ausheben, niemals vernichten kann. Auch dei der Beurtheilung Tieck's darf man nicht außer Acht lassen, daß er in Berlin, dem rationalistischen, septischen Berlin Friedrichs des

Großen, in ber Nachbarschaft ber Nicolai'schen Aufflärung aufgewachsen ist. Das erste Werk, mit welchem er, ein zweiundzwanzigjähriger Jüngling, vor dem Publifum auftrat, der Wisliam Lowel (vom Jahre 1793), läßt diesen Standpunkt noch sehr deutlich durchblicken: es ist ein Werther der Berliner Aufflärung, ein Faust im Sinne und mit dem Inhalt der Nicossai'schen Epoche.

Aber schon wenige Jahre barauf (1797) hat ber junge Dichter an bem, was so eben noch seine Rahrung war, sich übergessen. Wie jeder Standpunkt, welcher zum Neußersten geführt wird, schlägt auch ber aufklärende Fanatismus bes William Lovell gleich barauf in sein Gegenstheil um. Die Bolksmärchen, welche in dem gebachten Jahre erschienen und den gestieselten Kater, den Blaubart u. s. w. enthielten, sind bereits durchzogen von Anklängen der romantischen Doctrin: wennschon in der kritischen Richtung, welche beide Werke erfüllt, und zwar auf Kosten ihrer künstlerischen Selbständigkeit, das negative Element des Berliner Lebens noch unverkennbar

forwirkt. Im Sternbald (1798), an dem bestanntlich auch Tieck Freund, der früh verstorbene Wackenroder, wesentlichen Antheil hatte, sowie in den Runstphantasien, welche Tieck im folgenden Jahre, gleichfalls unter Juziehung des Wackenroder'schen Rachlasses, herausgab, ist der Uebergang bereits vollendet: die kritische Rüchternheit ist zur anonymen Ueberschwänglichkeit, der Skeptifer zum Mystifer, der Ausstlasses zum katholisiernden Schwärmer geworden.

Bon hier an ist Tieck als Angehöriger ber romantischen Schule zu betrachten. Wie er mit den bisherigen Häuptern derfelben, mit Novalis, Schelling, den Schlegel, in den lebhaftesten perssönlichen Berkehr tritt: so auch, mit außersordentlicher poetischer Energie und einer anerskennenswerthen Fruchtbarkeit, in einer Neihe rasch auf einander solgender Dichtungen, stellt er die Hauptpointen der neuen Schule poetisch dar. Auch hier lassen die einzelnen Anregunsgen sich in einzelnen Werken deutlich versolgen. So im Prinz Zerbino die Richtung auf die Listeratur, die Ironie in der verkehrten Welt, der

Ratholicismus in der Genovera. Im Kaiser Octavian (1804), so wie im Fortunat, der jedenfalls bereits in dieser Zeit concipirt ward, wenn er auch erst weit später, erst im Jahre 1819 zum Abschluß kam, sind diese einzelnen Momente bereits zu einem Gesammtbilde verarbeitet; sie stehen daher auch, künstlerisch genommen, ungleich höher als die erstgenannten Werke und bezeichnen gewissermaßen den Gipfel, der dem Dichter in dieser seiner ersten Epoche überhaupt erreichbar war.

Rach dem Octavian tritt eine längere Pause in der poetischen Thätigkeit des Dichters ein; er wendet sich von der Production zum Studium, von der Literatur zur Literaturgeschichte, namentslich der englischen Bühne und Shakespeare's, für dessen Berständniß und historische Würdigung er so höchst Bedeutendes geleistet. Diese Pause mitten in der frischesten Kraft, dieses Aushören der Production bei einem so reichen, so fruchts baren Talente hat etwas Ueberraschendes, es ist wahr: und doch war es natürlich, war nothswendig. Der Dichter hatte den ganzen Kreis

ber damaligen romantischen Welt durchlausen, er hatte ihre Stadien in persönlichen Artisen durchtämpst und sich, wie es die Natur des Poeten ist, in poetischen Schöpfungen davon befreit; die Anregungen waren verpufft, die Stoffe erschöpft, die Entwicklung mußte erst in eine neue Sphäre eintreten, die romantische Doctrin aus dem Schoose der Literatur mußte erst übergehen in das praktische Leben, die Gessellschaft, die Sitte, ehe Tieck wieder zum Dichster ward — zum Dichter der Novelle.

Wie dieser Nebergang sich vermittelte, bavon in der nächsten Borlesung. Jum Schluß ber heutigen, erlauben Sie mir aus den Reihen detzienigen welche diese Hauptvertreter ergänzend, nachfolgend umgeben, den Romantifern gleichzsam der zweiten Reihe, noch einige der vorzüglichsten Ramen anzusühren — wenn auch eben nur die Namen.

Es find babei besonders zwei Gruppen, zwei Feldlager, daß ich so fage, zu unterscheiben: bie wiffenschaftlichen und die poetischen Junger ber Romantif.

Auch unter ben Ersteren würden wiederum zwei Gruppen zu sondern sein, insofern die Eisnen mehr das speculative, die Andern mehr das fritisch-historische Element vertreten, die Eisnen also sich mehr an Schelling, die Andern sich mehr an die Schlegel anschließen.

Bon Jenen murbe vor Allen Steffens ju nennen fein, ber begeifterte Berfundiger ber Schelling'ichen Lehre, die er besonders nach ber Seite ber Ratur bin burchzuführen ftrebte: ein Bemüben, worin er, wenn auch auf verschiebe= nen Wegen, mit Marfus, Schubert, Efchenmeier zc. zusammentraf. Es wurde ferner gesproden werben muffen von Schleiermacher, wiewohl biefer im Grunde naher ju Fichte fteht und sogar in ber Folge, in Vermittelung beiber, fich in der Theologie einen eigenen und höchst einflugreichen Standpunft erfampfte; von Gorres und Rreuger, biefen erften Unfangen ber romantischen Geschichtforschung, von benen namentlich ber Lettere auch für die Behandlung der Alterthumswiffenschaft von größtem Einfluß ward; von Fries, ber einem, (wenn biefer Ausbrud noch gestattet ist, romantisirenden Rantianismus das Wort zu reden suchte u. f. w.

Die Schlegel'sche Richtung dagegen, das heißt also, die Richtung auf die Theorie der Kunst, auf Kritit und Literaturgeschichte, sette sich hauptsächlich in Abam Müller und Solger sort: Müller, in seiner Uebergenialität, seinen frommen Uebertreibungen, seinen mystischen Unsaussprechlichteiten sogar noch ein Zerrbild, eine Carricatur des jüngeren Bruders, Friedrich, den er zu seinem vornehmsten Muster machte; dieser dagegen, Solger, mehr in der Weise Ausgust Wilhelms sich haltend, maßvoll, wohlmeisnend, vermittelnd.

Endlich wurde hier noch sogar von einer neuen Wissenschaft zu sprechen sein, welche aus der Romantik hervorging: einer sehr einslußreischen, sehr wichtigen, sehr fruchtbringenden, einer Wissenschaft, die, weit über die Romantik hinausreichend, unserm gesammten Leben, ja unsrer politischen Zukunft selbst Nahrung und Wachsthum verspricht: die altbeutsche Philologie, die nationale Sprach = und Alterthumswissenschaft,

bie, nachbem sie längere Zeit von den Romanstifern nur versuchsweise, dilettantenhaft getrieben worden, unter den Händen der Grimms (seit 1811) zu einem köstlich üppigen Baum, einem wahren Dome deutscher Art und Aunst erswuchs.

Richt minder zahlreich find bie poetischen Rachfolger der Romantif. Ich würde hier, wenn Diefe Einzelheiten überall in meinem Blane las gen. querft Brentano's ju gebenten haben (feit 1802), eines reichbegabten, talentvollen Dichters, ben jeboch bie thörichte llebertreibung, mit mel= der er bie romantische Ironie, bas Spiel mit fich felbft, fteigerte bis jur Selbftvernichtung, um elle Früchte feines ichonen Talentes brachte. -Bon Underen wurden andere Seiten aufgegriffen: fo von Werner ber Ratholicismus, ber Mariendienst, die herbe, traurige Ascetif einer an sich selbst verzweifelnden, durch sich felbst vernichteten Natur; fo von Fouqué, deffen Unfange aleichfalls bereits in diese Periode fallen, bas Mittelalter, die altdeutsche Borgeit, bas roman= tische Selbenthum ber alten Gunen und Reden; so von Achim von Arnim, in nächstem Anschluß an Tieck, die Wunder = und Märchenpoeste; so von unzähligen Untergeordneten der ganze flimmernbe Apparat der Romantif mit Sternen und Fernen, Herzen und Schmerzen, mit Terzinen, Sonetten und Canzonen. —

Aber schon in biese üppig wuchernbe literarische Betriebfamteit brach, bem man fie so lange versichlossen, ber Strom ber Geschichte; auch bie Romantit riß er mit fich fort in neue größere Bahnen.

## Vierte Vorlesung.

## Die freiheitskriege.

Bolitische Zustände der Zeit. — Uebergang der Romantif in die Politis: Uebersiedelung von Jena nach Berzlin. — Berlin und Preußen bis zur Schlacht von Jena. Fr. Schlegel, Gens. — Die Schlacht von Jena; Niederlage Preußens. Die unglücklichen Kriege Desterreichs. — Heinrich von Kleist. Seume. — Die Umwandlung Preußens: Erneuerung der Fichteschiller'schen Epoche. Wirfung der Schiller'schen Werte. Wilhelm von Humboldt. Fichte's Reden an die deutsche Nation. — Einmischung romantischer Elemente: der Lugendbund. Die patriotische Lyrik von 1813: Körner, Arndt, Jahn, Schenkendorf, Stägemann, Rückert 20.

Meine neuliche Borlefung schloß ich mit einem Ueberblick ber literarischen Erscheinungen während bes ersten Decenniums unseres Sahr= hunderts. Wir sahen, wie, nachbem bie einzel=

nen Elemente ber Romantif in einzelnen bebeutenden Persönlichkeiten, philosophischen, fritischen, poetischen, sich zuerst verkörpert hatten,
eine reiche Nachfolge von Schülern, Anhängern
und Nachahmern emporwuchs: Sterne gleichsam, die das empfangene Licht in die entlegensten Regionen weiterstrahlten.

Allein schon ift es Zeit, daß wir unsern Blid von ber Literatur wieber pormarte menben aur Beichichte. Wohl hatte die Literatur ein Doment ber Entwicklung einseitig fixiren mogen die Entwicklung felbst hatte barum nicht aufgebort. - Die Philosophie hatte aut reben von ben vergangenen golbenen Zeitaltern, ben parabie= fischen Urzuftanben, aus benen bie Menschheit hervorgegangen, von ben fünftigen, benen fie entgegenreifte: nur mas mitten inne lag, biefe gegenwärtige, wirkliche Zeit, sie murbe baburch nicht beffer, bas Zeitalter borte barum nicht auf, ein ehernes, ein bleiernes zu fein, weil man ihm in ber Ferne, am Enbe ber Tage, bie Möglichkeit eines goldenen bemonstrirte. Sie hatten gut reden, unsere Kritifer, von der herrs

lichfeit ber Runft, und wie in ihr bas mabre, höchste Leben enthalten fei; fie hatten gut übertragen und sammeln und die deutsche Literatur mit ben Schägen ber Frembe bereichern: nur ben Berfall bes wirflichen Lebens hinberten fie baburch nicht, fie hinderten bie heere bes Eroberers nicht, Deutschland zu plundern und feine Schape, feine Lorbeern, feine Burger felbft binwegzuführen. Sie hatten gut fagen und fingen, unsere Dichter, von ben Baubern ber Mondnacht, von der füßen Balbeinsamfeit, von rauschenden Quellen, fäuselnben Bäumen: nur bas heiße Geftirn bes Tages, nur bie blutige Bornruthe, die über Deutschland schwebte und Rrieg und Tod hernieberfandte, bannten fie barum nicht, fie übertonten nicht mit bem Gaufeln ihrer Baume bas Geflirr ber Retten, welche ber Uebermuth bes Siegers, Die Schwäche und Seigheit ber eigenen Fürsten dem deutschen Bolt anlegte. Man hatte gut rühmen von ber Berrlichkeit bes beutschen Reichs und seinem mittelalterlichen Glange: nur man hinderte badurch nicht, daß zu berfelben Zeit und mitten unter

biesen Liebern eben bieses Reich machtlos in Trümmer sank. Man hatte endlich gut resigniren auf die Geschichte und sich einspinnen in süße Träume: nur die Geschichte war ihrerseits nicht so bescheiben, sie zerriß die goldenen Träume, sie scheuchte die Schläser gewaltsam, unerbittlich empor zu ihrem Dienst.

Auch die Romantif.

Wiewohl die Wahrheit zu fagen, so wartesten die Romantiker gar nicht, die die Geschichte sie einholte — sie kamen ihr selbst freiwillig entsgegen; sie warteten gar nicht erst, die sie durch den Drang der Umstände zur Politik genöthigt wurden: — sie drängten sich ihr sogar selbst entsgegen.

Dies ist ein Wiberspruch, gewiß: aber barf ein Wiberspruch überraschen bei einer Richtung, beren Wesen Wiberspruch und Wilkur waren?

Auch brauchen wir unsere Zuflucht gar nicht erft zu bieser allgemeinen Erklärung zu nehmen: ber Wiberspruch ift nur ein scheinbarer, es mar sogar im Gegentheil eine sehr nahe liegende, eine sehr natürliche Consequenz.

Der erfte Ausgangepunft ber Romantif. wie wir früher gesehen haben, mar bie icone Inbividualität, bas geniale Subject in seinem Selbstgenuffe. Wie aber wollte man zu biefem Benuffe feiner felbst gelangen, wie wollte man feiner Genialität froh werden, als baß man fie bethätigte an seiner Umgebung? Man wollte sich selbst anbeten: so brauchte man einen Altar. an bem es geschah; man wollte fich felbft vergöttern: fo brauchte man Opfer, brauchte Beih= rauch und Myrrhen, feine Gottheit zu erfreuen. Das Princip bes Selbstgenuffes erweiterte fich jur Benufsucht im Allgemeinen. Gehr natur= lich: ba ja jeber Genuß wieberum bem Selbst au Gute fam, ein bereichertes, verschönertes Gelbft herftellte unb, im Bewußtsein bes Benufies. auch ben Selbstgenuß erhöhte. Das gange Le= ben sollte fich in ein schones Spiel auflosen: aber natürlich, man fpielt lieber mit Golbftuden als mit Rechenpfennigen; es ift unterhaltenber. um Kronen ju würfeln, als um Safelnuffe.

Dazu fam jener bereits früher ermähnte Trieb ber Romantif, fich in Cliquen und Coterien zu

affociiren: ein Trieb, ber gleichfalls fehr naturlich war, ba man, aus guten Gründen, bie Maffen verachtete, ba man bes Mittelpunkts in fich felbst entbehrte und also, um fich nicht gang zu verlieren, nothwendig fleine, perfonliche Centra erfünfteln mußte. Daher ber Drang ber Romantif, aus ber einfachen, bürgerlichen in bie vornehme, ebelmannische Gefellschaft; baber ihr Bug aus ben kleinen in bie großen, die Sauptund Refibengftabte: Stabte, mo eine belebte, rauschenbe Beselligfeit erwünschte Belegenheit bot, die Faben perfonlicher Befanntschaften anaufnüpfen, und wo augleich, in bem üppigen Treiben ber fogenannten vornehmen Welt, reiche Quellen finnlichen Genuffes fich öffneten. -Raum daß in ber engen, beschaulichen Stille bes Jenaischen Lebens die Romantif jum Bemußtsein ibrer felbst gefommen, faum baß die Principien gewonnen, die Losungsworte gleichsam gegeben find: fo feben wir die Ros mantit fofort auseinander ftauben, um bie gewonnene Beisheit auf größeren Buhnen, unter glanzenderen Umgebungen anzumenben.

Auch hier wieber waren es, getreu ihrer Rolle als Agenten und eigentliche Geschäfts-führer ber Partei, die Schlegel, welche biesen Uebergang vermittelten. Sie führten die neue Schule aus der Schule ins Leben, aus der Literatur in die Gesellschaft, und weiter in die Politif; sie siedelten die Romantis über von Jena nach Berlin.

Und allerdings war damals für die Romanstif kein Boben geeigneter, als der Boben Berslins, der Boben Preußens: darum, weil kein Staat damals ausgehöhlter, fauler, kränker war als Preußen: und dies wiederum deshald, weil in keinem anderen die Krankheit sich so sehr mit dem Schein der Gesundheit, die Fäulniß mit dem Schein der Frische, der Tod mit dem Prunk des Lebens heuchlerisch umgab. — Auch andere Staaten waren krank, auch andere eilten gefährslichen Krisen entgegen: aber man wußte es, man sprach es aus, sie bereiteten sich darauf vor, freundlich oder feindlich, abwehrend oder unterstüßend. Preußen dagegen sonnte sich noch immer in dem Bewußtsein, die Monarchie Frieds

richs bes Großen zu sein; es glaubte noch immer die Zügel der Geschichte in der Hand zu führen, wie damals, da noch das Ablerauge des großen Königs über den Erdball bliste; man meinte noch immer ein Löwe zu sein, wenn auch vorläusig nur ein schlasender: wenn er auswacht, dachte man, gebt Acht, was die Welt sich wundern wird!

Run, er wachte auf, und bie Welt wunderte fich auch: aber nur darüber, daß es längst kein Löwe mehr war.

Man wird nicht dadurch zum alten Frit, daß man ihn häufig im Munde führt; man ershielt nicht dadurch die Monarchie Friedrichs des Großen, daß man die Jöpfe, die Ramaschen, die Stockprügel erhielt; man war nicht darum mehr der Sieger von Roßbach, weil man sich alljährlich, alltäglich rühmte, es zu sein, noch waren es dieselben Franzosen, die damals geslaufen und die heut, in mährchenhaften Siegen, halb Europa unterjochten.

Auf bie aufgeklarte, philosophische Epoche Friedrichs bee 3weiten war in Preußen eine

andere gefolgt, welche man gewiffermaßen bas praftische Borfpiel, ben hiftorischen Brolog ber fpateren Romantif nennen barf. Benigstens fommen die vornehmften Bointen berfelben, bie geniale Willfür, die fatholifirende Muftif, die Genuffucht u. f. w. schon in ber Regierung Friedrich Wilhelms bes 3weiten auf über= rafchenbe Weise jur Erscheinung. - Bergebens fuchte fein Nachfolger burch löbliche hausliche Tugenben, burch Sparsamfeit, Ordnung und einfaches, nüchternes Leben ben arg verfahrenen Staatsmagen in bas richtige Gleis jurudjulenten: diefer Batient mar burch bloße nüchterne Diat nicht wieder zu retten, die bloße neutrale Bafferfur ber Mittelmäßigkeit war nicht genügend, diesem Kranken das Leben zu friften er niußte fterben, gewaltsam mußten ihm bie Abern geöffnet merben, bamit Raum murbe für eine neue Beit und ein neues Gefchlecht.

Dies Alles nun, Reminiscenzen ber Aufflärung unter Friedrich bem Großen, die Mystif, bie Genufsucht, die geniale Lieberlichkeit der folgenden, die militairische Strenge und Einfach-

heit ber gegenwärtigen Regierung - alle biefe verschiedenen Compositionen und Mixturen, Dies fer gange erfünftelte Upparat ber Rrantenftube, biefe Bflafter und Beilmittel, mit benen man bem bamaligen Breußen zu erfeten fuchte, mas ihm fehlte und was ihm — traurig genug! noch heute, nach faft einem halben Jahrhundert gleichfalls noch fehlt: ein bewußtes, freies Staatsleben, ein gesetlich berechtigtes, und barum ftarfes, barum gludliches Bolf - alle biefe Beangstigungen und Budungen einer absterbenden Beit traten nun nirgend fichtbarer hervor, wirbelten nirgend gewaltsamer burch einander, floffen nirgend zu fragenhafteren Beftalten, feltsameren Gruppen aufammen, als eben in bem Mittelpunfte biefes Breugens, in Berlin. Der Buftand Berlins gu Unfang des Jahrhunderts bietet, mit den nothwendigen Abweichungen, welche aus bem fleineren Mafiftab ber Berhaltniffe hervorgeben, ein ahnliches Bilb, wie Baris vor bem Musbruch ber Revolution.

Und allerdings ging auch Preußen damals einer Revolution entgegen: einer Revolution, die nicht

aufhörte Revolution zu sein, barum, weil die Regierung sich selbst an die Spise der Umwälzung stellte — vielmehr eine Revolution, auch barin der französischen ähnlich, daß auch bei ihr die Restaurationsepoche nicht ausgeblieben ist. — Wie es mit den Julitagen steht, ist eine andere Frage.

Wo ein Haus untergehen soll, ba, nach bem Worte bes Dichters, vereinigen sich die - Himmlischen selbst zu seinem Sturze: "selbst der Gott der Freude, blindwüthend, schleubert den Pechstranz in das flammende Gebäude." In Pastis, noch unter den ersten Schauern der beginnenden Revolution, tanzte, sang, liebte man; die alte Monarchie, direct von ihren petits soupers, wandelte zum Blutgerüst, noch die Schminke auf den Wangen und das Champagenerglas in der Hand.

Auch in Berlin, bicht vor der Katastrophe von Jena, tanzte man auf einem Abgrund. In seltsamem Widerspruch mit der puritanischen Strenge des Hofes, mit der Sitteneinfalt und Häuslichkeit des Königs, wogte, in ver-

berblichem Strubel, burch alle Stanbe, alle. Areise ber Gesellschaft, ein verzehrendes Feuer, eine wilbe, gierige Genuffucht, Die Gier bes Trinfers, ber ichon, in angitlicher Saft, ben Dioment fühlt, wo ihm ber Becher hinweggeriffen wird von ber truntenen, boch ungefättigten Lippe! - Riemals war bie Berliner Gefellschaft fo glanzent, niemals die Frauen fo geiftreich, die Manner fo ritterlich, niemals waren bie Salons fo belebt, die Gespräche so winig, die Unterhaltung fo reich. niemals wurden Die Schriftsteller fo fetirt, die Boeten so bewundert, die Gelehrten fo angestaunt; niemals stand die Literatur in größerer Bluthe, murbe mehr gefprochen von Runft und Wiffenschaft, war die Bildung größer, die Rritif schärfer, ber Beschmad mablerischer, als ju jener Beit; nirgend, wenigstens in Deutsche land, gingen geiftige und finnliche Schwelgerei, raffinirtefte und gemeinfte Wolluft, sublimfte Extafe und craffester Materialismus so gartlich Band in Sand, nirgend maren bie Genies gu gleicher Beit fo fehr Roues, nirgend bie Geiftreichigkeit fo lieberlich, bie Lieberlichkeit fo geiftreich,

wie in bem dam aligen Berlin. — Selbst ber Hof, so wenig (wie bereits erwähnt) es ihm eigentlich zusagte, mußte sich bennoch, wohl ober übel, entschließen, biesem Buge wenigstens theilweise au folgen; er mußte, so wenig er in seiner wohlmeinenben Mittelmäßigkeit nach Literatur und Wiffenschaft im Grunde fragte, boch wenigftens bas literarische Intereffe ber Berliner Gefellschaft, ihre afthetische Bilbung, ihre geiftige Regsamfeit zu theilen und zu beforbern schei-Die Zeit, nach ber fich bie beutschen Boeten fo lange gesehnt, um beren Ausbleiben man ben großen Friedrich so bart verklagt, die Beit, mo Breußens Könige auftraten als Macene ber Literatur, ber Runft, ber Wiffenschaft, wo bas ernfte, ftrenge Sparta bes alten Fris fich verwandelte in ein singendes, dichtendes Athen, ein modernes Ferrara, voll Voesie und Runft - biefes lang ferharrte golbene Beitalter, wenn auch nicht der Literatur, so doch wenige ftens ber Literaten, ichien gefommen in Breußen, in Berlin, unterIber Regierung eines Ronigs, ber selbst viel mehr militairische, als literarische, viel mehr praftische, als äfthetische, viel mehr kleinburgerliche, als geniale Sympathieen hatte, und ber baher, bei aller sonstigen persönlichen Bortrefflichkeit, bennoch am Wenigsten geeignet war, ben Weisen von Sanssouci ins Deutsche zu übersehen.

Und auch die Zeit war wenig geeignet. Man zog Literaten ins Land, ba man hatte Solbaten werben follen; man theilte Benftonen aus und Orben und Brabenden an Gelehrte und Runftler, man botirte Leute, wie Rogebue und Lafontaine, ba man alle Ginfunfte bes Staates, alle Rrafte bes Landes auf Bebrbarmachung bes Bolfes, auf Bilbung ber nieberen Rlaffen, auf Unstellung von Bolkslehrern und Dorficulmeistern hatte verwenden follen. Dan berief einen Historiographen bes preußischen Staates, ba es balb feinen preußischen Staat mehr geben follte; man ftellte einen Geschicht= fchreiber bes preußischen Ruhmes an, ba man schon im Begriffe stand, die eigene Schmach eigener Sand ins eigene Fleisch ichreiben! - -

3ch bin nun in biefer Schilberung bes bamali= gen Berlins fo ausführlich gewesen, aus teinem anbern Grunde, ale weil gerade Berlin, fo ju fagen, Die erfte Station ift, wo die Romantif auf ihrer Reise burch die Welt fich nieberläßt. Schon erwähnte ich, wie fie von den Schlegel zuerft von Jena nach Berlin verpflanzt ward. Wie bie Besundheit die Gesundheit, so allemal die Käulnis zieht bie Käulnis an. Auch die Romantif, Diefe eigentliche Rrankheit bes Jahrhunderts, biefe große Beule, in ber bas Siechthum einer unthätigen, unmannlichen Beit, jum Ausbruch tam, fonnte feinen paffenberen Boben für fich finden, ale biefen ausgehöhlten, franten, fraftlosen Boben bes bamaligen Berlin. Diefe Berliner Salons, mit ihren afthetischen Rebensarten, ihren fritifirenben Beibern, ihren tunftlich aufgesteiften literarischen Intereffen, welch ein Felb maren fie für die afthetistrende, fritifirende, raisonnirende Romantif! Diese Gefellschaft, gemischt aus Mustif und Sinnlichkeit. aus Abstraction und Lieberlichkeit, wie mußte fie bie Romantifer anheimeln, wie wohl mußten

fie sich fühlen in biesem rasenden Taumel bes Genusses, in dieser Auslösung aller sittlichen Bande, wo alte und neue Frivolität, Frivolität der Encystopädisten und Frivolität der Romantif, sich die Hand reichten, wo (mit Einem Worte) dem Geistereichen Alles erlaubt, bloß weil er geistreich war!

Und doch kam die Romantif in Berlin unmittelbar unter den Händen der Schlegel nicht über die Geselligkeit hinaus. Sie avancirte durch die Schlegel nur zur Salondame: sie in die Cabinete der Könige einzusühren, sie zur Diplomatien zu erheben, blied theils anderen Kräften, theils anderen Orten und Zeiten vorbehalten.

Ich habe vorhin ben Uebergang, welchen bie Romantst aus ber Literatur in die Politik, aus der kleinen Welt der Bücher in die größere der Geschichte machte, aus dem schönen Egoisemus, der Genußsucht im weitesten Sinne abgesleitet, welche der ganzen Richtung zu Grunde lag. — Dieser Egoismus nun sah sich bedroht, dieses Genußleben war in Gesahr, unmöglich gemacht zu werden durch die jüngsten Entwicks

lungen ber Geschichte. Die Romantik, wie Ardimebes, hatte fich abgeschloffen in ihre Cirfel: ein feinblicher Solbat, trat die Geschichte binein: aber vielleicht nicht tapferer, boch jebenfalls gemanbter, boch jebenfalls praftifcher als Archimebes, blieb bie Romantif nicht unthatig figen, fie begnügte fich nicht, ber Geschichte ein angftliches: "ftore meine Rreise nicht." zuzurufen: nein, fie griff felbst zu ben Baffen, fie legte felbst Sand an, ben Einbringling zu verjagen. Die Romantik begnügte fich nicht, von einer Beit bes allgemeinen Quietismus, einem allgemeinen Ausruhen und Schlummern nur traumen, fie war nicht zufrieden, bas Mittelals ter bloß in Bers und Brofa zu verherrlichen: nein, sie wollte biese ibpllische Epoche auch selbst berftellen, fie wollte bas Mittelalter felbft erneuen, mitten in ber gegenwärtigen Beit!

Und da stand ihr benn ein sehr unbequemer Feind im Wege, ein Feind, der mit Liedern und Reben allerdings nicht zu schlagen war, der alte Erbfeind der Romantif, der alte sonnige Tag, von dem diese Dammerung der Romantis sich

losgeriffen hatte: bie Auftlärung, großgefäugt jest burch Blut und Schlachten, kampfend, wie ehemals mit Febern, so jest mit Schwertern, bie Auftlärung ber französischen Revolution.

Es ist bereits zu Anfang ber zweiten Borlesung barauf ausmerksam gemacht worden, wie
bie rasche und gewaltsame Entwicklung, welche
die Idee der Ausklärung, das ist die Idee der Freiheit und der Menschlichkeit, in der französischen Revolution nahm, die deutschen Gemüther beängstigt und erschreckte hatte und wie daraus jene Flucht vor der Geschichte, jene Resignation und häusliche Beschränkung entstanden,
welche so Wesentliches zur Entstehung der Romantik selbst beigetragen.

Aber biese Revolution hatte sich unwidersftehlich ausgebreitet. Es war nicht mehr bloß Frankreich, nicht Deutschland, nicht Europa allein, die ganze Welt war es, die von Schwerstern klirrte, von Blut dampste, von Schlachtlärm erscholl. Wohin, in diesem allgemeinen Getümmel, sollte man sich retten? Es gab keine Flucht mehr, die Asple wuren vernichtet, es

blieb nichts mehr, worauf man refigniren fonnte: ber Feind nahm Alles — und ben Refignirens ben bazu.

Die damaligen beutschen Regierungen, so wie überhaupt Alle, welche die französische Resvolution bekämpsten, befanden sich in derselben Berlegenheit. Auch sie wusten sich feinen Rath mehr, auch ihnen war der Feind über den Kopf gewachsen, darum namentlich, weil er sich besreits in ihren eigenen Lagern befand, weil sie sich nicht mehr wusten, was ihre Freunde, was ihre Freunde, was ihre Feinde waren.

Ja die Sache ftand für die Regierungen noch bei Weitem schlimmer. Die Romantifer hatten im Grunde nichts zu verlieren, nämlich weil sie nichts besassen, sie wollten nur dies ihr Richts, ihr ideales Utopien, ihre chateaux d'Espagno retten. Die Regierungen dahingegen — ei, gehorsamer Diener, die hatten sehr reelle Besthümer, sehr wirkliche Schlösser, sehr angesnehme Domainen, die sie um keinen Preis aufzgeben wollten und in die doch diese Ideen der Revolution, diese Ideen der Bolkssouverainität

und ber allgemeinen, gleichen Berechtigung weit fchlimmer und weit beharrlicher fich einnisteten, als je eine feinbliche Einquartirung.

So kam bas Bündniß benn zu Stande, so wurde die Romantik politisch, so trat sie über in den Dienst der Fürsten: die Romantiker haßten die Revolution, weil sie ihnen den ruhigen Genuß, die Fürsten haßten sie, weil sie ihnen den ruhigen Besit körte; der auch ein Genuß ist; die Romantiker wollten das Mittelalter, weil es poetisch, die Fürsten, weil es das goldene Alter der Könige; die Romantiker wollten die Stabilität der Throne, um der Stabilität, die Fürsten um der Throne willen.

Also nicht bloß, wie ich vorhin andeutete, von Seiten ber Romantifer, von beiben Seiten war es Egoismus, was die Parteien zusammensführte. Anch machten beibe Theile gegenseitig nur auf Neußerliches Anspruch. Bon ben ersten Ueberläusern ber Romantif, ben Friedrich Schlegel, Gent zc. ist es geschichtlich erhärtet und kann burch keine nachträglichen Rechtsertigungen widerlegt werden, daß der erste Gedanke zu ihrer

politischen Bekehrung, die erste Beranlassung, den bisherigen abstracten Liberalismus, einen Libera-lismus, der bei Schlegel dis zur Andetung der französischen Revolution, dei Gent denn doch we-nigstens dis zu dem bekannten Sendschreiben bei der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms des Dritten gegangen war, mit einem sehr realen, sehr praktischen Servilismus zu vertauschen...

Es fieht, fage ich, von biesen erften Uebersläusern der Romantik historisch sest, daß die erste Beranlassung zu ihrem Uebertritt in äußerslichen Rücksichten gelegen, in Rücksichten der Sinnlichkeit, des Wohllebens, der Genußsucht, vor Allem in Rücksichten der Gelbnoth, als einer natürlichen und immer wiederkehrenden Folge ihres wüsten, genußsüchtigen Lebens. Man trat erst über, und dann erst bekehrte man sich; erst kamen die Bensionen, und dann erst die Principien.

Run? und die Regierungen? und die Cabinete? Es fonnte ben Staatsmannern, welche Gent fauften, doch wahrlich fein Geheimniß sein, was sie eigentlich an ihm fauften und wie es mit seiner Sittlichkeit, seiner Charakterfestigkeit, seiner moralischen Würbe stand. Hatten sie selbst boch oft genug mit ihm die Rächte
am Spieltisch verschwelgt, Liebschaften getheilt
und ausgetauscht, ben ganzen nichtsnutzigen Eursus der sogenannten vornehmen Welt mit ihm behaglich durchschmaruzt! Sie mußten es wissen, die
Diplomaten, bei benen Friedrich Schlegel antichambrirt, die vornehmen Gönner, mit denen er
ästhetisirt, katholisirt und gelegentlich auch bebauchirt hatte — sie mußten es wissen, woher seine
Romantik eigentlich stammte und daß sein ganzes
Leben ein Gewebe war von "Noth und Liebe!"

Und bennoch verschmähten fie fie nicht? und bennoch biese leichtsinnigen, lieberlichen, ruinirs ten Scribenten, fie waren ben Regierungen nicht zu schlecht, um fie zu kaufen?

Aus einem sehr einfachen Grunde: biese lieberlichen Scribenten konnten schreiben, biese nichtsnutzigen Literaten hatten Form, Stil, Bilsbung, alle die Aeußerlichseiten, welche die Legistimität, trot ihres guten Willens, bennoch entsbehrte, damals wie jett. Die Romantiser wollsten das schöne blanke Gelb der Politiser, die Pos

litifer den schönen blanken Styl der Romantiker; der treffliche Stil und die trefflichen Stellen wurden ausgetauscht; die Politiker gaden das Metall, dafür gaden die Romantiker die Façon.

— Erst mit der Zeit wuchsen beide in einander hinein, Form und Princip gingen in einander über: die-Romantiker wurden von Herzen königlich, die Könige von Herzen romantisch. Das ist denn die gegenwärtige politische Romantik oder romantische Politik, wie man sie nennen will, gleichviel — es ist diese Zwitterschöpfung unserer Tage, dieser vielköpfige, vielgeschwänzte Drache, der den Hort der neuen Zeit bewacht. Aber auch er wird seinen Siegfried den Draschentödter sinden.

Inzwischen gingen die Geschicke ihren Gang. Preußen, noch ehe es nur zur Einsicht in seine Lage, zu einer Wahl, einer Entscheidung hatte kommen können, sah sich vom Wirbelwind ersaßt und in den Abgrund geschmettert. Die Schlacht von Jena, mit einem einzigen Schlage, brachte die ganze Hohlheit des bisherigen Systems, oder richtiger gesagt, das ganze Elend

ber Systemlosigkeit, au Tage. Eine einzige verslorene Schlacht, eine einzige Rieberlage hatte genügt, die Monarchie Friedrichs des Großen über den Hausen zu werfen. Die Berliner Beistreichigkeit, was nütte sie nun? Daß man nirgend so schön zu schwahen, nirgend so sein zu kritisieren wußte, was half es nun dem Staat? Die Schöngeister nahmen Reißaus; die Literaten verzogen sich; derselbe Mann, der so eben noch preußischer Historiograph gewesen, war zwei Jahre darauf Staatsrath des Königs von Westphalen.

Roch versuchte Desterreich einige Jahre hins burch ben Kampf gegen die Revolution fortzuführen. — Preußen war in seinen Untergang getaumelt, es wußte selbst nicht wie, es war gefallen durch einen Windstoß, ein Ungefähr, ein Richts, wie saule Früchte zu sallen pslegen. Desterreich, in seinem Kampse gegen Frankreich, hatte wenigstens den Vortheil eines Princips, es sührte wenigstens geistige Potenzen, die Ibeen des Mittelalters, des Katholicismus, die Eleganz und Bildung seiner romantischen Federhelben ins Felb. Aur freilich, bag auch biefes Brincip falich, biefe Ibeen unmahr, biefe Selben jum Benigften feine Griechen waren.

Und barum auch die Anstrengungen Defterreichs waren vergeblich. Der Mann, ber ihnen aegenüberftanb, ber ihre Seere fchlug, ihre Feftungen fcbleifte, ihre Schlöffer eroberte, in ihren Bim-· mern wohnte, in ihren Betten fchlief - biefen Bortheil wenigstens hatte er vor ben Feinben Frankreichs, ben Feinden ber Revolution voraus, (wiewohl wer wüßte nicht, daß Navoleon felbst von allen Feinden Franfreichs und der Revolution ber größte, ber gefährlichfte gemefen ?!) baß er bie 3been berfelben wenigstens in feine Dienfte nahm, baß er fampfte und eroberte - wenn auch nicht zu Bunften, wenn auch nicht zur Ehre, fo boch wenigstens im Ramen, wenigstens unter bem Bormande der Freiheit. Schon hierin lag ein. wenn auch allerbinge fehr zweideutiges, fehr gefähr= liches, boch immer ein Anerfenntniß ber Freiheit; fcon hiedurch mar ber Absolutismus Napoleons bem Abfolutismus ber beutschen Fürsten überlegen, weil er fich wenigstens auf die Sympathien ber

Bölfer ftutte, weil er ihnen schmeichelte, weil er sie täuschte sogar, statt sie, wie Desterreich, völlig zu ignoriren, wohl auch absichtlich zurudzustoßen.

Rach bem ungludlichen Keldzuge von 1809. nachbem bie Schlacht von Wagram verloren, nachbem Defterreich, wenn auch nicht befehrt, fo boch gebemuthigt, bis babin gebemuthigt war, baß eine Tochter bes Raisers von Defterreich Gemahlin bes Raifers ber Frangofen werben mußte, schien bie Sache Deutschlands für immer verloren. allgemeine Dumpfheit, eine allgemeine Entfagung breitete fich über gang Deutschland. Die romantische Berzweiflung wurde allgemeine Stimmung bes Bolfes; ichon resignirten nicht mehr bie Poeten allein: auch bie Politifer resignirten - refignirten, weil fie mußten; auch bas Bolt gog fich in fich felbst gurud, es entsagte feinen Böttern und wollte nichts mehr, als Rube, tiefe Rube. Es war wie eine allgemeine Charwoche, ein allgemeiner Buß= und Bettag bes beutschen Bolkes; gang Deutschland wurde katholisch — es beugte seine Rniee, es schlug

feine Brifte, es befannte seine Missethat — und bamit genug.

Biewohl noch waren Einige, die beugten fich nicht; noch einige sprobe, stolze Herzen gab es, die wollten lieber brechen, als sich biegen; noch einige edle, männliche Seelen wollten lieber zu Grunde gehen, lieber sich selbst vernichten, als diesen Sturz des Baterlandes, diese Schmach der öffentlichen Zustände ertragen.

Es sind hier besonders zwei Männer zu nennen, Männer im ebelsten Sinne des Worztes, stolze, tropige Naturen: zu edel, zu großzgeartet, die Schmach der Zeit zu ertragen, zu angesteckt von ihrer Arankheit, um sich ihr thatzkräftig zu entreißen. Und darum Beide gingen sie darin unter — gingen unter, wie der Solzdat, der, um sich nicht dem Feinde zu übergezben, sich selbst in die Lust sprengt.

Der Erste ist Heinrich von Kleist. Man hat ihn ben politischen Werther seiner Zeit genannt; vielleicht noch richtiger stellt man ihn mit Lenz zusammen, dem bekannten Genoffen der Sturm= und Drangperiode. Wie die ganze Genieveriode

fith, unter Beränderungen, bie ich in meinem meiten Bortrage bes Adberen bezeichnet, im ber Romantif wieberholt, so wieb namentlich Leng von Rleift erneuert. Beibe find bie Seinrich Seißsporne ihrer Beit, bie tollfapfigen, braufenben Naturen, bas lette, außerfte Er trem ihrer Genoffenschaft. Leng fonnte niemals finden, um was er eigentlich rang, es wurde ihm niemals flar, mas ihm eigentlich fehlte, was ibn aualte, mas ibn umbertrieb ohne Dube: und die Qual dieles Bewußtseins, biefer entfetliche innere Taumel jagte ihn in den Wahnfinn. Rleift war gludlicher — wenn auch nicht m seinem Ghick. Nachbem er alle Phasen ber Romantif durchlaufen, nachdem er allen ibren Schrecken gestanden, nachdem er geschwelgt abwechselnd in Genuß und Entsagung, in Saf und Liebe, in Glauben und Bernweiflung, nache bem er Friede gesucht in der Kunft und in ber Biffenschaft, unter ben Büchern und im Leben bes Geschäftsmannes, in großen Stabten und fleinen, landlichen Gutten, in Berlin und Paris und in den ftillen Thalern der Schweis,

als Solbat und als Bauer — enblich, enblich nach tausenb Rämpfen, tausenb Dualen ging es ihm auf, stand es da vor seiner Seele, tönte es wieder in den schroffen und doch so wohllaustenden, so bezaubernden Klängen seiner Dichstungen, was allein jedem Herzen Ruhe geden, jedes Streben befriedigen, jeden Zweisel lösen kann: das Vaterland, der Dienst des Volkes und der Geschichte!

Und nun dieses Baterland war verrathen, verkauft, geschändet, dieses Bolk lag in Ketten, diese Geschichte war die Geschichte unfrer Ohnsmacht und Erniedrigung. Aleist war, wie Kassans dra, nur sehend geworden, um den Untergang seines Bolkes zu sehen. Das brach ihm das Herz; an dem Elend des Baterlandes kam seine damonische Stimmung zum Ausbruch: er entstagte einem Leben, das keinen Werth mehr für ihn hatte, seitdem Deutschland verloren schien.

Bird Kleist's Erscheinung burch den Zauber eines reichen, poetischen Talentes verklärt, ja erhält selbst sein jähes, trauriges Ende etwas Bersöhnendes in dem Hinblid auf die Unsterbe

lichkeit bes Ramens, Die feine Dichtungen ihm bennoch errungen: so ift biefes bei bem 3meiten, ben ich Ihnen hier noch zu nennen habe, bei Weitem weniger ber Fall. Schmudlos, beis nabe farglich, von feinem poetischen Lorbeer gehoben, feinen unvergeflichen Dichtungen getragen, tritt uns Seume's finftere Bestalt entgegen. Und doch gebührt auch ihm, bag er nicht vergeffen werbe; es gebührt ihm, wie Jebem, ber in einer verborbenen, fittenlofen Beit boch feft halt an ben Göttern seines Bergens, ber einer Belt voll Feigheit und Luge und Niebertracht bie Rraft hat bas Bekenntniß feines Muthes. feines Glaubens, seiner Wahrheit entgegenzubalten. Seume fteht ahnlich zu Rleift, wie zu Royalis Solberlin; wie biefer geht er von ber Seite ber Hellenen, von Kant, Schiller, Fichte aus; wie dieser verbirgt er hinter ber Strenge flaffischer Kormen (im Gegensat ju ben mobernen, romantischen) ben gahrenben, braufenben Inhalt seiner romantischen Zeit. Seume ift, auf die Wagschale ber Aesthetik gelegt, vielleicht ein fehr geringer, vielleicht gar fein Dichter:

und bie Romantifer, biefe feinen, zierlichen Seelchen, werben fich entfegen bei bem Bebanfen, bag ber burch umb burch protestantische, ja puritanifche, nuchterne, bolgerne Seume neben ihnen auch nur genannt werben foll. Aber ich habe ja auch gleich anfangs barauf verzichtet Literaturgeschichte nach afthetischen Brunbfasen vorzutragen; nicht mas fie ber Schönheit, mas fle ber Freiheit, mas fle bem Bolle gewesen, follte bie Frage fein, bie wir an unfere Dichter richteten. Und ba möchte benn Benigen, vielleicht Reinem aus biesem unglücklichen erften Jahrzehent unseres Jahrhunderts ein höherer Ebrenplat anzuweisen, es möchte fein zweiter Rame mit lauterem Danfe zu nennen fein, als bet Rame Seume's. Seume'n brauchte ber Gebante bes Baterlandes nicht erft aufzugehen aus feinem Elend, nicht erft biefer Gegenfat ber Rnechtschaft, welche über Deutschland laftete. war es, woran er die Freiheit tennen und lieben lernte, sie war ihm nicht blos bas Anfer, woran er fich felbst aus ben Berruttungen feiner eigenen Seele retten wollte: von feinblichen

Schicksalen frabzeitig umbergeworfen, Jahre lane getrennt vom Baterlande, gewaltsam aufgeho= ben, wie es bamals noch geschehen konnte, und jum Solbaten verfauft von einem beutschen Fürften, einem fehr legitimen Berrn, einem fehr eif= rigen Wiberfacher ber frangoftichen Revolution. in Amerika und Außland, hatte er bie Freiheit allzeit fest im Bergen getragen, hatte er niemals aufgebort, das Baterland zu lieben. Und ebenso wenig horte er jemals auf, biese feine Liebe mit lauter, fefter Stimme ju verfünden; fein Talent, groß ober flein, anfehnlich ober gering, er bat es immer nur gur Ehre feines Baterlandes, jur Ermuthigung feines Bolfes angewendet; feine Lieber und Schriften, gut ober schlecht, poetisch ober unpoetisch, sie haben in ben Tagen unfrer tiefften Schanbe in viel taufend herzen Troft und hoffnung, Feuer bes Muthes, heiliges Feuer Des Borns gegoffen. Er ift ein Borne feiner Beit: nicht gang fo geistreich, aber auch nicht gang fo bitter: bei welchem Letteren ihm freilich auch bies ju Gute kommt, daß seine Zeit noch die Hoffnung der

Exhebung vor sich hatte, Börne bagegen hatte bie Freiheitkriege hinter sich. — Auch ihm brach die Schande, welcher Deutschland nach dem Versluste so vieler Schlachten, so vieler Ariege versfallen schien, bas Herz; auch er starb hoffnungsslos, in Verzweislung — Verzweislung über die Fürsten, welche so regierten, über die Bölker, die sich so regieren ließen. — Wenn wir heute nach Seume's hätten, wer wollte es ihnen übel nehmen, wenn sie noch einmal verzweiselten?!

Und so schien Deutschland verloren und feisnen ebeiften, seinen hoffnungereichsten Geistern nichts übrig zu bleiben, als zu fterben in einsammem Grou.

Aber siehe ba, mitten in biese Racht ber Berzweislung schien ein heller, ein leuchtender Stern! Roch lebten die alten Götter bes Olymps, noch lebten die Götter Kants, Fichte's, Schillers, die ewigen, die unvergänglichen Ideen der Freiheit, der Sittlichkeit, der männlichen Begeissterung: sie stiegen hernieder und retteten das Baterland.

Bei Jena war Preußen, und mit ihm Deutsch-

land, perloren gegangen: in Ronigsberg fand es uch wieder. Die Wiege ber Romantif war fein Grab geworben: bie Biege ber Philosophie murbe bie Stätte feiner Auferstehung. Bon ienen Bergen bes Saalthale, von benen fo oft bie monbbeglangte Baubernacht, firenenhaft, einlullend, hinabaestiegen war in die Bergen ber Romantifer, waren auch die Feinde herabgeftiegen. Breußens Ruhm gerschmetterten; auf ber flaren, freien Cbene Ronigsbergs, amifchen jenen Mauern, in benen Kant gelehrt, in ber Rabe bes Meers, bes allerfrischenben, murbe feine Größe neu begründet. Die politische Ohnmacht ber Romantif war in Desterreich und feinen vergeblichen Unftrengungen fichtbar geworben: so versuchte Breußen es mit ber anberen. ber fo lange vergeffenen, fo lange jurudgefetten Bartei, der Partei Fichte's und Schillers. — Es ift ein erhabener, ein wahrhaft herzberuhigender Anblid, wie überall, wo es jum Aeußersten gekommen, wo keine Bahl mehr ift, als zwischen Tob und Leben, Die Freiheit rettend, verfohnend eintritt. So lange bie Beschichte gestocht hatte. fo lange Ruhe, Dulbung, Unterwerfung die Lofung gewesen, hatten die Romantiker in wudernder Blüthe sich entsalten können: jeht, wo
es galt, das Baterland vom Abgrund zu retten,
wo nur ein lehter, männlicher Entschluß den Untergang abwenden konnte — siehe da, gleich den Dioskuren, schwebend über der Fluth, die Ramen Schillers und Fichte's! siehe da alle Herzen ihnen zugewandt, alle Seelen erfüllt, alle Beister entbrannt von ihrer Lehre, ihrem Beispiel!

Iwar Schiller felbst war nicht mehr unter ben Lebenden; ein wohlthätiger Tob hatte sein Auge geschlossen, bevor noch der Anblick des Elends, welches gleich darauf hereinbrach, die zartbefaitete Seele des Dichters gewaltsam zer= rissen hätte.

Roch aber lebten seine Werke, die unsterblichen! noch lebte sein Wallenstein, seine Jungfrau, sein Tell, und hauchten Begeisterung, Muth, Stärke in die gebrochenen Seclen des Bolks! Der Aesthetiker zergliedere die poetischen Eigenschaften dieser Werke, er messe ihren Werth,

ermage ihre Borguge und Mangel, bas Gelungene und bas Miglungene: ber Literarhistorifer in unserem Sinne wird hievon, ale emas Untergeordnetem . Rebenfachlichem . abfeben . er wird mehr, als ben afthetischen Werth, die historische Wirkung biefer Dichtungen ins Auge faffen, er wird es anmerfen und aufzeichnen, welden Antheil bie Schiller'iden Berfe baben an ber Erhebung, der Erstarfung, ber Wieberherftellung unferes Bolfes, baburch, bag fie ihm bie großen 3been ber Freiheit und ber Sittlichfeit überall gegenwärtig erhielten und baß zu einer Beit, ba alle übrigen Stimmen angstlich verftummt manen, ber Genius Schillers aus feinen Werfen, von allen Buhnen, in allen Saufern, das Evangelium ber Freiheit prebigte.

Und nicht bloß in seinen Werken, auch in seinen Freunden, in den Genossen seiner Stubien, in den Berwandten seines kleinen, einsachen Zenaischen Kreises lebte sein Geist sort und wurde praktisch in ihnen. Wilhelm von Humboldt, der Freund Schillers, wie er, ein Schiller Rants, ein Jögling der Griechen, nimmt

unter ben Mannern, beren Ramen zu ewigem Gebächtniß an die Wieberherstellung Preußens geknüpft sind, Männern wie Harbenberg, Stein, Schön, Riebuhr, Scharnhorst, Gneisenau 2c. eine ber ersten, ber vorzüglichsten Stellen ein; er ist ber politische Repräsentant jenes idealen Schiller'schen Strebens, das sich in ihm auf die glücklichste Weise mit einem reichen, praktischen Inhalt, einer großartigen staatsmännischen Kennteniß gesättigt hat.

Und wie dürften wir hier Kichte felbst versgessen? Die Reben, welche Kichte im Winter 1808 zu Berlin hielt, die Reben an die deutsche Ration, gehören zu den glorreichsten, glänzendsten Documenten dieser glorreichen, glänzenden Zeit. Ehre den Männern, die in blutiger Schlacht dem Tode ins Antlit gesehen! die das Baterland vertheidigt haben mit den Wassen in der Hand! die Saat der Freiheit bestruchtet haben mit ihrem Blute! Aber auch Ehre, Ehre und unvergesliches Andenken den Männern, die für die Freiheit gekämpst haben mit der Wasse des Worts! Ehre dem Gelehrten,

ber mitten in einer eroberten Sauptstadt, unter ben Augen frember Gewalthaber, vor ben Dh. ren frangolischer und - beutscher Spione, in lauter, mannlicher Unsprache bie Ration aufrief ju Thaten, Thaten ber Begeisterung, ber Aufopferung bes Muthes! Ehre bem Anbenfen Fichte's, nicht bloß bes Philosophen, bes Belehrten, nein: auch bes Mannes, bes Burgere, ber bas Söchste, mas er vermochte, ben gangen Reichthum seines Geistes, ben gangen Schat feiner fittlichen Ueberzeugung, Die gange Energie scines Talentes, fein hochftes, eigentliches Leben niederlegte auf bem Altar bes Baterlandes! Es war gewiß nichts Kleines, eine entnervte, verweichlichte, entfittlichte Gesellschaft, wie bie Gesellschaft bes bamaligen Berlin, ju Ernft, Sittlichkeit und vaterlandischer Tugenb zurudzuführen; es mußten gewaltige Tone fein, welche in biefen ausgehöhlten, gerfaserten, leergebrannten Seelen, biefen Seelen, versunten in Egoismus und Berftreuung und eiteln Beitvertreib, die Begeisterung für bas Allgemeine, ben Ernst einer sittlichen Ueberzeugung wieder wach riefen. Fichte besaß biese Tone; ber gewaltige Donner seiner Rebe hallte nach, ber Blit seisnes Genius zündete in allen Herzen. Diese Borsträge, gehalten in einem kleinen Saale Berlins, vor wenigen hundert Menschen, wurden zu einem Feuer, das sich weit über Berlin hinaus, burch ganz Preußen, ganz Deutschland verbreitete, ja das endlich wiederstammte in den Siegesseuern von Leipzig und Waterloo! —

Der Gang ber Geschichte ist ein ewig nothswendiger; man barf ihn nicht freuzen mit Wenn und Aber, man barf die Ereignisse nicht anders verlangen, als sie gekommen sind. Wäre es erslaubt, wäre nicht jeder Versuch, mit Klagen und Wünschen, Einschränkungen und Bedingungen das Geschehene nachträglich verbessern zu wollen, eine Thorheit: so wäre in der Geschichte unserer Wiederherstellung allerdings Zweierlei, was jeder Freund des Baterlandes, jeder Freund der Freiheit aufrichtig zu beklagen hätte. Das Eine, daß wir unsere Befreiung nicht vollbracht haben ohne die Hilse ber Barbaren, daß zu diesen Kränzen, welche die Stirn des Baterlandes schmüden, geholsen

worben ift von Rofafen und Bafchteren, bag in ben eblen Quell beutschen Blutes Blut gefloffen, welches gewohnt ift, miter ber Anute ju versprigen. Das Andere, baf es ber Bartei. von welcher die Wieberberftellung Breubens ausgegangen, burch die biefelbe auch allein in Bufunft wieber aufgenommen und vollenbet werben wird, ber Fichte - Schiller'ichen - ober um fie fogleich mit ihrem bireften politischen Namen zu bezeichnen: Der Stein-humboldt'ichen Bartei, nicht vergönnt gewesen ift, biefes große Wert rein, nur mit eigenen Sanben, ohne Butritt ber Romantifer zu vollenben. — Aber freilich, die Ros mantif, als eine bistorische Rrifis, ein nothwenbiger Durchgang, lag allgutief in unferm Blute, als baß fie nicht auch bei biefer Gelegenheit hatte jum Borfchein fommen follen.

Schon an ber Borbereitung selbst nahm sie Antheil. Zwar zu ber eigentlichen Resorm bes Staates verstatteten die großen Wiederhersteller Preußens in den glorreichen Jahren von 1808—13, diesen eigentlichen Jahren unserer Wiesbergeburt, ihr keinen Zutritt; mit blankem

Schwert bes Geistes hielten sie Bacht an ben Thoren bes erneuten Staates und schreckten bie Damonen ber Romantif, ihre mittelalterlichen Reminiscenzen, ihre katholistrenden Sympathicen, ihre Mystif, ihren politischen Aberglauben siege reich zurud.

Allein baß fie wenigstens bie Daffen trubten, bag bie neue, bie ethisch politische Aufflarung, bei ihrer Ausbreitung in bas Bublifum. aum Theil wenigstens romantische Kormen annahm, bies fonnten sie nicht hinbern, bies mußten fie; um bes großen 3wedes willen, theilweise fogar zugeben und beförbern. 3ch habe babei hauptfächlich ben fogenannten Tugenb= bund im Auge, als eine romantistrende, myftis fche, tatholische Form ber Befreiung, ein Bebeimbund, ein Separatismus, au eblen 3meden, gang gewiß: aber boch immer ein Geheimbunb ein Erclufives, Apartes, Muftifches, bas mit bem wahren Wesen ber Freiheit unvereinbar ist und in bem baber auch ein aufmertfamer Beobachter bie fünftige unheilvolle, weil romantische Wenbung ber Kreiheitfriege wohl poraussehen konnte.

Und das fonnte er zweitens auch aus den Liebern, welche biefelben begleiteten, bas fonnte er auch aus der Art und Beife schließen, wie bie Erhebung Deutschlands fich wiederspiegelte in ber Literatur. Ehre auch hier ben Dichtern, welche bie Stimmung ber Beit in ihren Liebern energifch, fraftig wiebertonten! Ehre namentlich benen, welche bas Schwert mit ber Leier vereinigs ten, ja bie jum Theil mit ihrem Blute bie Bahrbeit ihrer Lieber bestegelten! Ehre ben Rörner, Arnbt, Jahn, Schenkenborf, Ehre ber gangen patriotischen Lyrif unserer Freiheitfriege! Es lebt in biefen Liebern eine Begeisterung, eine Bahrbeit, eine Innigfeit, ein iconer, frommer, ftolger Glaube, ber auch jest noch, nachdem wir ihn längst verloren haben - ober haben wir ihn nicht verloren? ift er uns vielmehr gewaltsam aus ber Seele geriffen worben ?! - unfere Bergen unwiderstehlich bewegt. Rebenher indeffen spuken in diesen Liebern auch so viel romantische flänge, es ist so viel unverstandene, unklare Muftif barin, fo viel Mittelalter und altes beutiches Reich, fo wenig Bewußtsein beffen, um

was es sich eigentlich handelte, so viel alter Sauerteig und so wenig wirkliche, neue Rraft, fo viel Altemannsweisheit umd Kovshängerei und so wenig flarer Jugenburuth: bas ber Einbruck unmöglich ein burchweg erfreulicher. hoffnungevoller fem fann, am Benigften beutzutage, wo wir wiffen, welche Thaten auf biefe Lieber gefolgt find und melden Krifflings Schwalben biefe Dichter waren. - Selbft Rorner. wiewohl von Schiller ausgehend und in engftem Busammenbange mit ibm, vermochte fic bennoch nicht immer in der reinen, beitern Tageshelle ber Schiller'ichen Anschauung zu erhalten ; auch feine Rriegelieber, unschänbare Denfmale im Uebrigen sowohl ber Beit, in ber, als bes Mannes, burch ben fie entstanden, find von romantisch = muftischem Dammer mannigfach ge= trübt.

Beffer in biefer hinficht traf es Stages mann, ber praktische Genoffe Bilhelm von Humbolbts, und so auch in ber patriotischen Lyrif ein Bertreter jener freien und wahrhaft ausgeklarten Richtung, in welcher biefer große Steatsmann die Evelgniffe von achigehnhanderbeigehm auffaste: nur daß biefelbe bei Stäges mann eine gewisse specifisch prausische Färdung gewann, die zum Wenigsten dem künftlexischen Werthe --- und wohl auch der asthetischen Wieselich war.

hierin, wie überhaupt in allem eigentlich poetischen Betrachte, wirb Rörner, wird Stiges mann, wird die gange patriotische Lyrik von achtzehnhundertbreizehn übertroffen von einem Dichter, von bem ich Ihnen in ber Folge noch ausführlicher werbe zu fprechen haben: Rudert, beffen ursprünglich gesunde Natur sich auch in seinen patriotischen Gebichten aufs Anmuthigfte abspiegelt. Indem er, wenigstens in einigen, wenigstens ben gelungenften Liebern, bie myftifch hochtrabenben Stelzen seiner Sanggenoffen verschmähte und fich eines flaren, natürlichen, bumoriftisch frischen Bolfstons befleißigte, gelang es ihm, Dichtungen hervorzubringen, welche, um ihrer Frifche und Natürlichkeit willen, noch heut bie angenehmfte Wirfung machen.

11m es alfo schließlich in Ginem Worte ju-

sammenzusassen: bie patriotische Lyrik vom Jahr 1813 ist nicht bloß die Lyrik der Freiheitkriege— sie ist zugleich das Programm der Restauration, vor der sie in eine Prosa übertragen ward, weit genauer, weit aussührlicher, als die Dichter selbst jemals gewünscht, jemals geahnt hatten — eine Prosa, deren Bitterkeit diese Dichter selbst zum Theil hinter Kerkergittern erfahren sollten.

## Fünfte Borlefung.

## Die Nestauration.

Resultate ber Ereignisse von 1813 für das öffentliche Lesben, die Literatur. Die Freiheitsriege, verglichen mit den Kriegen Friedrichs des Großen. — Blüthezgeit der Romantis; die Burschenschaft. Der Polizeissaat. — Literarische Richtungen. Die zatalistische Romantis in Rüllner, Grillparzer, Houwald ic. — Die Poesse der Berzweislung: Hossmann. — Der Quietismus. Die deutsch eindische Dichtung. Coethe's west-öflischer Divan. Goethomanie. — Rückert. Blaten. — Die Tieckschen Rovellen. — Bermittlungsversuche: Ubland und die schwähische Schule.

Noch heutigen Tages hört man nicht felten bie Frage aufwerfen und Verwunderung darüber äußern, wie es möglich gewefen, daß ein so großes, so außerordentliches Ereigniß, wie die Befreiungefriege von 1813, auf bie Entwicklung unserer Literatur im Ganzen nur einen so unerbeblichen, fo vorübergebenben Ginfluß geubt, baß ein so großartiger, so staunenswerther Um= schwung ber Geschichte in ber Boefie nur ein fo fleines, fo tummerliches Echo gefunden. - Wo in ber gunten Beltgeftifchte, in ben fregen Beitraum weniger Monate finben größere, marchenhaftere Begebenheiten fich zusammengebrängt? Der Erbfreis in Waffen, Beerguge, wie fie leit ben Zeiten ber Bölkerwanderung nicht mehr gesehen wurden, ber Sieger in bunbert Schlachten, ber gefeite Sohn bes Gluds herabgeriffen von feiner schwindelnden Sobe, befiegt, verbannt, verlacht von benen, die fo eben noch angftlich, anbetend unter feinem Fußtritt fich gefrummt, ein Reich gertrummert, wie es feit ben Tagen Rarls bes Großen, ja feit ben Tagen ber Romer fein zweites gab -

Und auf der anderen Seite ein Volk, von dem die Göttin des Siegs sich auf ewig gewendet zu haben schien, das untergegangen zu sein schien in Kleinmuth und Weichlichkeit und Staverei, urplöstlich, wie mit einem Zauberschlage, verwandelt in ein Geschlecht von Helden; Stirnen, noch eben bestedt vom Staube der Anechtschaft, jest geschmudt mit stolzen, wohlerwordenen Kränzen des Sieges; der Ruf der Freiheit, der heilige Name des Vaterlandes, so lange nicht vernommen, so lange geächtet und verboten, nun auf einmal wiedertönend durch die Welt —

Mo könnte ein Schauspiel größer, wo ein Anblick erhabener sein? woran sollte die Seele der Dichter sich aufrichten, wo sollten sie Besgeisterung schöpfen, wo Stoffe sinden, wenn nicht hier?! Allen Respekt vor der patriotischen Lyrif der Befreiungskriege, vor den todesmuthigen, begeisterungsstarken Liedern der Körner, Arndt, Schenkendorff! Ich habe ihnen neulich, am Schluß meiner Borlesung, ihre Stelle anzuweisen gesucht, ich habe ihren poetischen Werth, ihre historische Bedeutung nicht verschwiegen. Allein für so große geschichtliche Anstrengungen erscheint dieser literarische Ertrag doch sust kurklein; so viel Schlachten geschlagen, so viel

Blut vergoffen — und nichts, als ein halbes Dugend Lyrifer? und nichts, als einige Bands chen Gehichte?!

Ober vielleicht wären Kriege ber Literatur überhaupt nicht günstig? Es ist ein alter Spruch, daß die Musen unter den Wassen schweigen: vielleicht daß der Donner der Kanoenen die Stimmen unserer Dichter nur eingesschüchtert? vielleicht daß die Poeste in diesem Drange der Geschichte nicht Zeit, nicht Muße gehabt hat sich auszubilden?

Blicken wir zurück in die Vergangenheit. Ich schweige von den Perserkriegen, diesen Besfreiungskriegen des alten Griechenland, die man oft genug mit den unseren in Vergleich gebracht und die — wer wüßte es nicht?! — in unsmittelbarstem Jusammenhange stehen mit der glänzendsten Entwicklung der griechischen Literatur; ich schweige von jener Siegesseier von Saslamis, welche die drei größten Dichter Athens vereinigte. Wir brauchen nicht so weit zurückzugehen, wir haben die Beispiele näher, wir

haben fie bicht bei une, im eigenen Lanbe: bie Rriege Friedrichs bes Großen.

Die Kriege Friedrichs des Großen waren feine Bolks, keine Freiheitkriege — ober wesnigstens, sie wurden nicht dafür ausgegeben, man locke die Jugend des Landes nicht mit dem Ramen der Freiheit, dem Ramen des Basterlandes in die Schlacht, es war nicht die Eristenz Deutschlands (oder wenn sie es war, so wußte man es doch nicht), um die es sich handelte: es war ein "undeutscher" König, ein Freund der Franzosen, ein Atheist, der sie führte; es handelte sich nicht darum, das Joch eines fremden Bolkes abzuwersen, es waren beklagenswerthe Siege, Siege von Deutschen über Deutsche. . . .

Und bennoch, wie feltsam! unter diesem "unsbeutschen" Könige, aus diesen jahrelangen Kriesen, aus dieser Zerrissenheit des deutschen Reisches, wie frisch, wie jugendfräftig erhebt sich der Baum der beutschen Dichtung! Fast alle größsten Namen unserer Literatur sind, sei es ihrer Wirtung, sei es ihrem Ursprunge nach, an dies

fes kriegerifche Zeitalter Friedrichs bes Großen gefnüpft; die größten Geifter, die glackichften Dichter unferer glanzendften Literaturepoche find aufgetvachsen unter bem Larmen seiner Waffen.

Wie nun geht es zu, baß bies bei ben Befreiungsfriegen fo gar nicht ber Fall? warum haben gerade fie ein so kleines, ein so ohnmachtiges Geschlecht erzeugt?

Die Antwort ist zum Theil schon in meiner neulichen Borlesung gegeben. Die Kriege Friedzichs des Großen wurden nicht im Namen, aber doch unzweifelhaft im Geiste der Auftlarung, das heißt, der Freiheit geführt: unsere Kriege von 1813 hießen Freiheitstriege, allein sie waren teine. Friedrich der Große, aus Schlachten und Siegen, kehrte heim, um den geretteten Staat im Geiste des Fortschrittes, der Humanität, der Bildung zu verwalten; wir kehrten heim — und uns empfing der Geist des Kückschritztes, der Willfür, der Unfreiheit, mit Einem Worte: der Damon der Romanits.

Zweierlei ist an ben Ereignissen von 1813 wesentlich zu unterscheiben.

Erstlich die Befreiung von der Fremdheressichaft, die außerliche Wiederherstellung des deutsschen Boltes, als eines selbständigen, unadhängigen. Dies war die erste, die nothwendigste Bedingung. Wer frei sein will, muß vor Allem erst sein; Deutschland mußte vor Allem erst außerlich wiederhergestellt sein, bevor von seiner inneren Herstellung die Rede sein konnte.

Diese aber ohne allen Bergleich war bie größere, die eigentliche Aufgabe. Es war nicht genug, daß wir im Namen der Freiheit die Franzosen aus dem Lande gejagt hatten: wir mußten auch Alles aus dem Lande, aus den Herzen jagen, was die Freiheit hindern konnte, nun auch wirklich unter uns zu wohnen, also alle Wilkur, alle Schwäche, alle Furcht vor dem Geist und seiner freien, ungehinderten Entwicklung.

In biefem Sinne hatte jene Fichte Schiller'sche Generation, von der ich Ihnen in der neulichen Bordesung gesprochen, hatten die grofen Staatsmanner, welche die Wiederherstellung Preußens vollbrachten, unter ben Augen seinblicher Späher, lange bevor noch ein Schwert
entblößt war, die Genossen Wilhelm von Humboldt's, ihre Aufgabe begriffen. Die Befreiung
von außen sollte nur das Borspiel, die nothwendige Bedingung der Befreiung im Innern
sein; sie hatten die Bolkstraft nicht entsesselt,
ben Bürgersinn nicht geweckt, die entzückenden
Namen der Freiheit und des Vaterlandes nicht
in die Fahnen gesetzt, um sie nachher selbst wieber zu binden, selbst wieder auszulöschen; sie
hatten die Sonne nicht aufgehen lassen, bloß
bamit es wieder Nacht werden sollte.

Aber es wurde Racht. Die Romantik, wie sie bas begonnene Werk an sich gerissen, wie sie in das Nest der Aufklärung ihre Kukukseier der unklaren Schwärmerei, der Mystik, der mittelalterlichen Erinnerungen gelegt hatte, so bes mächtigte sie sich auch der Erfolge. Die Männer der Ausklärung, die Schöpfer des preußischen Ruhms, die eigentlichen Erretter Deutschlands, nach vergeblichem Widerstande, vergeblicheren Unsterhandlungen, mußten ihre Stellen räumen;

bie frembe Willfür waren wir los geworden, wer rettete uns vor der eigenen?!

Und was das Allerschlimmste war: die Wenigsten merkten auch nur, bag es fo mar, ber fleinste Theil bes Bolfes hatte auch nur ein Bewußtsein von bem, was vorging und um was es fich eigentlich handelte. Als Romantis ter maren fie in ben Krieg gegangen, als Romantifer fehrten fie gurud; fein flares, beutliches Bewußtsein in die Lage ber Dinge, feine politische Ginficht, fein freier, geiftiger Entschluß, fonbern unflare, unverftanbene Befühle hatten fie in die Schlacht geführt: mas Bunder, bag, als fie heraustamen, fie felbst fo eigentlich nicht mußten, mas fie gewollt? Die Manner ber Aufklarung ftanben allein, einsam, von ber Daffe unverstanden, und barum auch verlaffen von ihr. Sie hatten bie Freiheit ins Land bringen mollen - und siehe ba, die Meisten waren schon aufrieben, nur die Krangofen weggeiggt zu baben; fie batten eine neue Zeit und einen neuen Staat begründen wollen — und das Bolk jauchte auf bei bem Gebanken, das beutsche

Reich des Mittelalters mit seinen fieben Aursfürsten und seinem Ardnungsochsen wiederherzgestellt zu sehen; sie hatten ein Geschlecht freier, selbstbewußter, selbstberechtigter Bürger herandilden wollen — und der lette Nachhall der Besfreiungskriege ift ein Studentenwiß.

Aber auch bieser Studentenwit schien den Rogierungen noch höchst gefährlich, auch dieser Staat des Mittelalters kam ihnen noch höchst bedenklich, höchst besorglich vor. Das heißt, sie wollten ihn wohl — aber nur für sich; sie wollten la mort sans phrase, den mittelalterlichen Staat ohne seinen mittelalterlichen Ausputz, die bloße, nackte Willfür, das patriarchalische Regionent ohne patriarchalische Milbe, die Gewaltsherrschaft an sich: den Polizeistaat.

Bon allen Bointen ber Romantif eine eins zige hatte ben vollen, ungetheilten Beifall ber Regierungen: ber Quietismus, die Ruhe, die Flucht vor der Geschichte. "Ruhe ist die erste Bürgerpslicht." Mit diesen Worten hatte man den bestürzten Bürgern den Untergang des Baterlandes angezeigt. Jest mit ihrem Blute

hatten bie Bürger bas Baterland — und jedens falls den Thron gerettet: und wieder die alte Parole begrüßte fie: "Ruhe ift die erfte Burs gerpflicht."

Daher bas thellweise Zerfallen ber Regierungen mit der Romantik; baher die Demagosgenuntersuchungen; daher die Prozesse gegen Görres, Arndt, Jahn. Der Polizeistaat mußte erst bankerott werden, die Wilklur mußte erst bas Zutrauen zu sich selbst verlieren, ehe sie diese ihre ursprünglichen Freunde wiederum als solche erkannte; die Despotie mußte erst an sich und ihrer eigenen Kraft verzweiseln, ehe sie sich wieder entschloß, bei der Romantik borgen zu gehen. Das ist unser gegenwärtiger Zustand.

Also so herbe es auch klingt, so muß es boch ausgesprochen werben: die Befreiungstriege find kein Wendepunkt, sie sind ein bloßes Intermezzo unserer Geschichte gewesen; nicht, eine junge, warme Frühlingssonne, bringen sie eine neue Zeit, einen neuen Staat hervor: sie fahren unfruchtbar bahin, ein bloßer Blit, ein bloßes

Wetterleuchten — und wieder lagert sich bie alte bumpfe Schwüle.

Und barum auch für die Literatur fein Wenbepunft, barum aus biefen Schlachten und Rriegen auch fein Lenz ber Boefie! Die bie Throne porher beseffen hatte, bie Willfür, feste fich nur fester; bie die Literatur porher beherrscht hatte, bie Romantif, breitete ihre Berrichaft nur noch weiter aus, genoß fie nur noch in größerer Rube, mit noch weniger Anstrengung, noch weniger Aufwand von Talent und Geift. Bor ben Befreiungefriegen hatten wir Ginen Despoten gehabt, aber einen großen, genialen: Rapoleon; jest hatten wir fehr viel fleine Rapo= leons, jebes Land und jebes Landchen feinen eigenen, aber ohne fein Benie. Borber hatten wir einige große Romantifer gehabt: jest unzählige fleine, aber ohne bas Talent, ohne ben Beift ihrer Vorganger. Die Tyrannei wurde alltäglich: und die Romantif wurde es auch.

Es wurde unverträglich fein mit bem 3med biefer Borlefungen, wollte ich biefen gangen großen Saufen ber Romantit, biefen breiten Schwarm unserer Restaurationsepoche an Ihnen vorüber führen; es genügt für unseren Zweck, bie hauptsächlichsten Richtungen zu bezeichnen und zugleich ihre politischen Parallelen nachzusweisen.

Die erfte ift bie fataliftische Romantit, bie Romantif ber Müllner, Grillparger, Houwald. Diefelbe reprasentirt einerseits ben ftarren, ftummen Gehorfam, mit bem bas Bolf fich in fein Schicksal gefangen gab, ben Türkenglauben, bas. Allah il Allah, mit bem es fich barein ergab, von seinen gepriesenen Freiheitfriegen nichts weiter ju haben, als eine bestätigte Rnechtschaft: fowie andererfeits ben Absolutismus ber Kürften felbst. Es ift eine wesentlich fatholische Richtung, wie fte auch außerlich von bem fatholischen Romantifer par excellence, von Werner und feinem vierundzwanzigsten Februar, abstammt. Das Schickfal, in ber Auffaffung, wie Müllner und seine Unbanger es auf bie Buhne brachten, war fehr weit entfernt von jener erhabenen Schicksalbibee ber antiken Tragobie. welche felbst ba, wo fie am Schroffsten auftritt,

noch immer auf einem fittlichen Grunde berubt. noch immer bie Rothwendigfeit in ber Freiheit verrafentirt. Das Schidfal ber Muliner und Hommald bagegen ift eine Laune, ein tyrannischer Einfall, bas io el rey eines absoluten Fürften. Das Schidfal ber Alten ift eine Gottheit, bie wir anbeten, auch ba noch, wo sie uns zeve malmt: bas Mullner'iche Schicffal ift ein Gefpenft, ein Damon, ein fleiner, boshafter Robold, ber feine Freude baran hat, bie Menschen an chikaniren und au ärgern. Dem antifen Schickfal fonnen felbft Beroen, felbft Botter freubig zum Opfer fallen, weil es bie Rothwendigkeit ihrer eigenen Thaten, bas Berhängniß ihres eigenen Willens ift: bem Mullner'ichen Schidfal können nur Lumpe fich ergeben, wie benn auch in der That die Helben seiner Dramen, feine Hugo's ic. nur Lumpe find, arme, fchwachliche Gefellen, bie fich außerorbentlich geschmeis delt fühlen, ber Conftellation ber Sterne, bem Fluch einer Zigeunermutter und ähnlichen "Schickfalsmächten" zuschreiben zu burfen, mas in Bahrhelt nur ihre eigene Nichtsnuplakeit verschulbet hat.

Aber darum gerade gestelen diese Stüde so sehr, darum wieherte das Publisum ihnen Beisfall, darum wurden Müliner und seine schwaschen Abstatsche, Grissparzer und Houwald, auf einige Jahre die Dichter der Nation. Sie rechtsfertigten das Publisum gewissermaßen bei sich selbst, sie schrieben einen Freibrief seiner Schwäche, sie entschuldigten seine Schickfal — war es doch eben das Schickfal! und war doch mit der sittlichen Freihelt auch jede sittliche Schuld ausgetilgt in der allgemeinen, der Schuld der Sterne!

Die zweite ist die phantastische Richtung Hossmanns und seiner Schule. In ihr hat die romantische Willfür ihr äußerstes Extrem ersreicht; die Boesie der Berzweislung, ist sie die literarische Parallele jener Berzweislung, in welsche andere, minder glaubenöstarke, minder türstische Seelen sich durch den Gang der Ereigsnisse versetzt sahen. Die Lust am Unbegreislichen, das verwegene Spiel mit den dämonischen Krästen der Natur, das gestissentliche Bersenken in die Nachtseite des Lebens, das schon die ältere Romantik durchzieht und hier namentlich die

Tied'schen Marchen hervorbringt, ift in Hoffsmainn auf ben außersten Gipfel, zum puren, nachten Wahnsinn gesteigert. Was sich in ben Died'schen Märchen noch vorsichtig, schuchtern, in das Gewand der Kunst, den Schleier der sthönen Form zu hallen sucht: hier, schamlos, in nachter Hößlichkeit, eine entsprungene Irre, rast es durch die Gassen!

Auch dieser Rasenben jauchte bas Publikum. Lear, in bem Moment, ba er ben Berftand verlieren will, ba er schon fühlt, wie der Wahnfinn feine Rrallen nach ihm ausstredt, ergöst fich in fürchterlichem Behagen an dem erheuchels ten Wahnsinn bes armen Tom. Nun, das beutsche Bolf hatte auch Grund, ben Berftand zu verlieren, es hatte auch feine Momente, wo es bem Irrfein nahe ftand, es gab auch Ropfe, bie bas Elend bes Baterlandes mit Wahnfinn zu umnachten brobte. Die hatten benn nun auch ihre Freude an dem erheuchelten, verstell= ten Wahnstnn, in welchem Soffmann sich gefiel; ausgebrannt, mub, verzweifelnd, wie er, überließen fie fich mit Behagen ben tollen Spasen biefer zerrütteten Phantasie, sie kiselten sich an dem Anblick bieses Tollen, sie sanden Methode in biesem Wahnsinn und sprachen mit Lear: "last mich ein Wort mehr sprechen mit biesem kundigen Thebaner."

Und boch auch in der Resignation lag noch immer eine gewiffe, wenn auch passive, wenn auch bulbende Rraft; auch zur Berzwefflung. jum Wahnfinn gehörte noch eine gewiffe Statte Die Mehrzahl hatte weder die eine, noch die andere; sie gab fich weber blind bem Schicffal gefangen, noch verzweifelte fle: fie that überhaupt gar nichts - fie schlief. Der Fatalismus beherrichte Ginige, die Bergweiflung Unbere: aber die Mehrzahl ber Quietismus. Darum auch fowohl die Schicksalstragobien Müllners, als bie tolle Phantaftik Soffmanns wird schließlich überwuchert und verbrangt von ber Literatur bes Quietismus - Der Quietismus, bas bloße bumpfe Sinvegetiren, bas ftumme, traumenbe Pfangenleben ift ber eigentliche Charafter diefer Reftaurationsepoche, literarisch sowohl, wie politisch.

Den Schlegel, biefen früheften und thatigften Ausbreitern ber Romantif, war es verbehalten, auch biefer neuen und ausgebehntesten Entwidhma berselben bie geeigneiste Nahrung zuzuführen. - Es ift eine intereffante Erscheinung in ber Geschichte bes Geiftes, wie ein Bolt bem anbern beispringt mit feinen geiftigen Schaten, eine Literatur bie andere ergangt, eine Beit ber anderen zu ihrem Bewußtsein verhilft. Die nach Schönheit ringenden Deutschen aus ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, die Dentschen Minfelmanns und Leffings, hatten die Griechen gefunden; bie Stürmer und Dranger erwachten an Shakespeare; bie fatholisirende Romantif fant Calberon: fo blieb auch ben Quietiften unferer Restaurationsepoche die Hebamme nicht aus - bie indische Literatur.

In Indien, in dieser Wiege der Menscheit, biesem großen Traumbuch ber Geschichte, glaubeten die Schlegel die mahre, vollfommene Welt, die wahre Runft, die wahre Schönheit zu ents becken. Hier, unter dem Schatten dieser Palmen, an den feierlich wallenden Fluthen dieser heili-

gen Ströme, in der Mitte dieser einsach Undlichen Menschen, schien sich ihnen jener selige Urzustand der Menschheit, jenes mystische goldene Weltalter zu verwirklichen, welches die Schelling'sche Philosophie gelehrt hatte; hiev, in dieser ewig ruhigen, leidenschaftlosen Weishett der Braminen, in diesen traumhaften Verzuschmgen der Fakirs, diesem seligen, nichtsthuerischen Hinstarren, diesem Beschauen des eigenen Rabels, diesem geheimnisvollen Om schien ihnen jenes Rathfel des ewigen, endlosen Genusses, jenes Genusses ohne Erregung, ohne Leidenschaft gelöst, welches Friedrich Schlegel in der Lucinde beschäftigt und ihm hier den Wunsch abgeprest hatte einer ewigen Umarmung in ewigem Schlas.

Wie aus ben altbeutschen Sympathien ber Romantik eine eigene altbeutsche Philologie, so auch aus ihren indischen Liebhabereien ging eine eigene indische Wissenschaft; ein ausgebreitetes und noch täglich im Wachsen begriffenes Stu-bium ber indischen Literatur, sowie überhaupt bes Orients und seiner Bölker hervor. — In bieser wissenschaftlichen Auffassung mochten beibe

Richtungen fich bie Wage halten; bie Sammer, Bopp, Laffen burfen ohne Bedenken ben Hagen, Grimm, Lachmann 2c. zur Seite gestellt werben.

Anbers bagegen in ihrer fünftlerischen Auffaffung, in ben Fruchten, welche unfere ichone Literatur, in Nachbilbungen und eigenen Schöpf= ungen, aus ihnen gewann. Sier lief Altinbien Altbeutschland unwiderleglich ben Borrang ab. Satte bie beutschthumelnbe Richtung ber Romantif es nicht weiter gebracht, als bis zu ben Fougue'schen Romanen, war bas ungeschulte, bilettantische Talent bieses Dichters bas bebeutenbfte, in welchem biefelbe jur Darftellung tam. ber Beifall ber Leihbibliothefen bas Größte, mas fie errang: so bagegen bem Orient wurde bas Blud zu Theil, wieder aufzuleben in dem größten poetischen Genius, ben unsere Literatur jemale befessen, so war es bas unzerftörbare Gold bes Goethe'schen Talentes, in beffen ftrahlenber Einfaffung uns ber Opiumstrank ber morgenländischen Dichtung geboten ward.

Wer mochte in biesem Uebergange Goethe's von ber heiteren Belt ber Antife ju ber unfla-

ren, traumerischen bes Drients, in biefer feltsamen Saft, mit ber ber Bögling ber Griechen fich in die Schule giebt bei Indern und Persern .... wer, fage ich, mochte barin bie Remests ber Geschichte, bie Rache verkennen, welche bas Princip schließlich an fich felber nimmt? Der Bater ber Romantif, ber Erzeuger jener quietiftischen Weltanschauung, war es mehr als gerecht, als baß er schließlich feinen eigenen Confequenzen verfiel? — Auch mochte man bem stebenzigiährigen Greife biefen Uebergang ju aute halten. Es mar eben ein Greis: unb bem Greisenalter fteht es wohl an, fich auszuruben in finnender, behaglicher Beschaulichfelt. Beange ftigt und geftort vom Beltlauf, mube eines Treibens, an bem er, feiner Ratur nachanie male rechten Untheil genommen, bas er immer nur wie ein Schauspiel, eine Unterhaltung, jum Bochften einen Gegenftand ber Betrachtung und ber Lehre hatte an fich porübergeben laffen. wer mochte Goethe barum tabeln, bag er fich aus bem garm ber Beit, bem Tumult ber Rrieges iabre, bem Sabern und Banfen ber Barteien

begierig hinüberrettete in die beschauliche Stille. bie schone Traumwelt bes Morgenlandes? Ber möchte ihn tabeln, bag er an ben reizenben Gefalten orientalischer Buri's, an bem zierlichen Liebesgeschmät ber Schenken, an ber fröhlichen Lebensweisheit bes alten Becher Bafis bie abfterbende Seele ju erwarmen und bie froftige Debe bes Alters mit ben Schattenbilbern jugenblicher Leidenschaft zu beleben suchte? - Der westöstliche Divan Goethe's (benn von biesem ift bie Rebe) fteht in einer Reihe mit ben übrigen Altersproductionen bes großen Dichters, ben Lehrjahren, bem zweiten Theile bes Fauft u. f. w.: Broductionen, an benen eigentlich bies bas Merkmurbigfte ift, mit welcher Genauigfeit, in welcher fletigen Folge fie bas naturgemäße Hinschwinden, bas leife, allmälige Berlöschen einer fo reichen Rraft jur Darftellung bringen. Mus biefem Berlofchen felbft bem Dichter einen Borwurf machen, von dem Greife bie Rraft ber Jugend, von bem rubebebürftigen, hinfälligen Alter bie Energie ber mannlichen Jahre verlangen, bieße Unmögliches verlangen, bieße bas

Gefety des Lebens, hieße vor Alem die Bedentung Goethe's felbst verkennen: diese nämlich, baß er eben ber volle Mensch und daß der ganze Kreislauf natürlicher menschlicher Entwickung in ihm zu seinem kunstlerischen Ausbruck gelangt.

Unders allerdings verhält es sich mit det Aufnahme, welche der westöstliche Divan bei dem Publismm gesunden; anders und strenger will die Nation beurtheilt sein, die die Produkte des Greisenalters nicht aufnahm als solche, die dies lette Aufsladern des hinscheidenden Lebens, diese leise, friedliche Dämmerung, in der das Gestirn des Dichters verlosch, nicht bloß mit Ehrsucht betrachtete — nein: die darüber selbst zum Greisen ward, die die Dämmerung ausrief für den wahren Tag, die Ohnmacht des Alters, die Ruhe des Greisen, das behagliche, selige Nichtstung für den wahren Jweck, die wahre Aufgabe des Lebens!

Allein dies war ja eben bie Krankheit ber Beit: und ift es nur naturgemäß, daß fie an ber Erscheinung des westöstlichen Divaus, so- wie überhaupt an der Goethe'schen Alterspoefte

nur in erhöbtem Ausbruch fam. Auf die Begeifterung, mit welcher in ber Beit ber Befreiungefriege und ber ihr junachft vorangebenben Epoche Schiller gefeiert worben war, folgt jest, in nothwendiger Barallele, in biefen Beiten ber Abspannung, ber Ermübung, bes allgemeinen Quietismus, bie begeifterte Berehrung Goethe's. Obwohl in ben meisten Fällen war sie vielmehr eine geiftlofe. Der Goethekultus, mit bem bie Romantif zu Enbe ber neunziger Jahre fich felbst eröffnet hatte, wiederholt sich in den 3mansigern: nur baß auch bier, wie bereits früher bemerft murbe, bas Beichlecht im Bangen fleiner. ärmlicher, schwächer, die Farben matter, die gefammte Beit trivialer, armfeliger, beschränkter geworben ift. Die enthusiaftische, geniale Berebrung bes Jengischen Kreises - und bie ftupibe. inechtische Unbetima ber berliner Enfomiaften, die geiftreichen Kritifen ber Novalis, Schlegel 1c. - und bas füßliche Geschwät, die allerunaus= fprechlichfte Bewunderung ber Frang Sorn, bas ernste, eifrige Studium, mit dem man in den Schlegelichen Rreifen Goethe's größte Dichtun-

gen, eine Iphigenie, einen Taffo, einen Wilhelm Meifter, einen Fauft zu ergrunden ftrebte - und bie bornirte Devotion, mit der man, namentlich in gemiffen Spharen ber berliner Befellschaft, jebe unbebeutenbfte Beile, jeden Bapierabschnitel, jebes Briefeouvert bes greifen Dichters als etwas gang Außerorbentliches, Epochemachenbes anflaunte - fiebe ba fo ungefahr bie Grenspuntte, awischen benen diese Richtung fich bewegte, fiehe ba bas burftige, fleine Enbe, bas fie nahm! hat an Schiller, in ber gefahrlichften, verhängnißvollsten Beit, die Ration fich aufgerichtet, haben feine letten Werke, feine Jungfrau, fein Tell, ihr zu einem rettenben Rleinob, einem Schat in ber Roth gebient : fo ift fie - es barf ausgesprochen werben, weiltes ig nicht ben Dichter, weil es allein biejenigen trifft, die ihn in diesem Sinne auf fich wirfen ließen - fo ift fie an ben Altersbichtungen Goethe's nur noch mehr gefunten, fo find ihr bie letten Gaben bes fterbenben Dichters geworben, mas jene Gaben bes Glaufos, bes schalfhaften Meergottes, ben Gefährten Dea

Obpffeus wurden: Zaubermittel, Die fie ber Ginne beraubten und schmähliche Wandelung über ihre Glieber goffen.

Und nicht bloß den großen gedankenlosen Hausen, nicht bloß den gemeinen Schwarm nahm das Beispiel Goethe's und seines westsöstlichen Divans gesangen: auch wahrhaft große Talente, auch wahrhaft berusene Geister, dem Iwange der Zeit gehorchend, versoren sich in diese gefährliche Traumwelt des Morgenlandes.

hier find vor Allem Rudert und Platen zu erwähnen.

Es hat etwas Ueberraschenbes, Freimund Reimar, den Dichter der geharnischten Sonette, den Sänger jener köstlichen Bolks und Kriegs- lieder, wenige Jahre darauf wiederzusinden, welt ab von der Zeit, versenkt in den Orient und seine Schätze, die er und mit unermüblichem Fleiß und einer sprachlichen Fertigkeit, die noch höher anzuschlagen sein wurde, wenn sie weniger mechanisch wäre, nach Deutschland übertrug. Rückert ist der wahre Dichter des Quietismus: die schöne, stille Ruhe, das leidenschaftlose Ges

muth, bie engumfriebete, füße Sauslichkeit, bas traute Leben mit Beib und Rind, biefe gange fleine Welt bes Brivatlebens, ber inneren, hauslichen Bustande kommt in ben Liebern biefos vortrefflichen Dichters mit einer Bahrheit, einer Innigfeit jur Darftellung, er weiß biefes befdrankte Thema fo mannigfach zu variiren, entbedt immer fo viel neue Seiten, fo viel neue tleine Freuden baran, bas felbit biejenigen, bie im Uebrigen nicht gesonnen find, fich ewig in biefen Grenzen zu verschließen, die nicht glauben, bag bies ichon bie größten, bie würbigften Stoffe eines Dichters find, bennoch weber feinem Talente ihre Bewunderung, noch ber Anniafeit feiner Empfindungen ihre Achtung verfagen fon-Wenn in neuester Beit Rudert in bas Schlimmfte verfallen ift, was einem Boeten begegnen fann, in Nachahmung feiner felbft, in Manier, bas heißt in Travestie und Carricatur ber eigenen Form, wenn feine neueften, banbereichen Lehrgebichte mehr leere, als Lehrgebichte find, wenn feine Luft am Kindlichen nicht felten Miene macht, ins Rinbische, seine Ginfachbeit und Rube in Trivialität und Lahmheit überzus geben: fo muffen wir bebenten, bag es nicht Jebem gegeben ift, wie Goethe, in ewig neuen, proteischen Bermanblungen bie gange Laufbahn menschlicher Entwidlung gleichmäßig burchaumachen, fo muffen wir uns erinnern, bas einige Abende warm und lind, andere fühl und froftig find, so muffen wir bie marnende Stimme auch hier nicht an ben Dichter — er hat seinen Beg gemacht, feine Aufgabe erfüllt, er ift bem Botte nachgegangen, ber ihn trieb! - vielmehr auch hier an das Bublifum muffen wir fie richten, wir muffen Broteft einlegen, bas man und nicht bie Geschichte bes alten Goethe wieberhole und ben Winter für ben Commer, ben burren. abfterbenben 3weig für ben gefunden Baum erfläre.

Weniger flar in sich, weniger, baß ich so sage, befriedigt von seinem eigenen Frieden, ift Blaten. Platen ist nicht, wie Rückert, langfam, friedlichen Schrittes hinübergewandelt in ben Orient, seine Ruhe ist keine natürliche, nicht die schöne Genügsamkeit eines völlig gesättigten,

völlig abgefchloffenen Gemuthes: er ift hinüber geflohen - geflohen vor fich felbft, vor bem Glend feines Bolfes, vor ber Berruttung feiner Beit! Platens Rube ift eine fünftlich gemachte, ein bloßer Schleier, unter bem ber Rampf ber Leibenschaften um fo gewaltiger tobt. In Ruderts Quietismus überwiegt, wenn auch in feuschester, in ebelfter Form, bas Moment bes Genuffes, in Blaten bas Moment ber Refignation; Rudert hat die Welt vergeffen, Platen will fie bloß vergeffen; Rudert ift ein Bramine, Blaten mochte bloß einer sein; Rückert gehört in die zwanziger, Platen mehr in die breißiger Jahre, die Jahre ber wieberbeginnenben Aufregung, ber 3mietracht, ber Entzweiung, die feine Seele mit frampfhaften Schauern burchzudt; in Rudert ift Weltfrieben, in Blaten Weltschmerz. — Darum auch halt Blaten in bem Orient nicht aus, wie Rudert: fehnfüchtig, von innerer Angft getrieben, schwärmt er hinüber zu ben Griechen; was er am Ganges vergebens gesucht, er will es in Bellas, in Latium finden, er wendet bem Morgenlande den Ruden, um in Italien in freiwiltiger Berbannung, senn vom Baterlande eine neue klafsische Zeit, neue Goethe'sche Mannesjuhre zu durchladen; er will Grieche werden, da er Perser nicht mehr sein mag, Deutscher noch nicht sein darf. —

Bergebliches Bemühen! Auch unter die Bläue bes hesperischen Gimmels folgen ihm die Rebel seiner noudischen Heimath nach, auch unter den Wimbern des Alterthums, unter den föstlichen Gestalten Roms und Griechenlands kann er die Bunden seiner Zeit, das kranke, sterbende Deutschland nicht vergessen: er will seine Zeit verachten, und kann nicht aushören, sich um sie zu kümmern.

Und so ftirbt er, und so ragt sein einsamer Hügel herüber nach Deutschland, als ein Denkmal ber Schande für die Zeit und die Generation, die ein solches Talent unfruchtbar, in einsamem Mismuth verkümmern, die einen solchen Dichter in Berzweislung sterben ließ, das durch, daß sie ihm nicht gab, wonach er sich sehnte, wessen er bedurfte: große Stosse und den Inhalt einer freien, vollsthümlichen Geschichte;

so von den Pinien seines Grades stüstert seine Stimme herüber, seine warnende, beschwörende — sie trifft auch uns — sie lautet: rette, rette, Deutschland, deine Dichter! las beine besten, beine wärmsten Herzen nicht in der Fremde sterben! gied ihnen mehr, als bloß literarische Fehzen, mach' es ihnen möglich, noch andere Dramen zu schreiben, als bloß Spottgedichte auf den schlechten Geschmad des Publikums und den Ungeschick der Scribenten: Dramen voll historisschen Lebens, Spiegelbilder bessen, was du selbst vollbringst!

Denn auch dies darf nicht verschwiegen werben: wie Platen an fünftlerischer Bollenbung,
an Kraft und Schönheit der Form über Rückert
steht, so dagegen steht er unter ihm darin, daß
er sich die sittliche Reinheit, die Würde des
poetischen Charafters nicht gleichmäßig zu bewahren wußte. Richt bloß von dem großen
Unglud der Zeit, auch von ihrer kleinen Mifere
hat er sich mehr ansechten lassen als billig, als
klug, als schön. Seine verhängnißvolle Gabel,
sein romantischer Debipus, so ausgezeichnet sie

burch die Korm find und eine so großartige Unficht bes Lebens und ber Runft ihnen auch zu Brunde liegt, so find boch fie, so ift boch ein großer, vielleicht ber größere Theil ber Blatenichen Gebichte ju febr burch perfonliche Reigbarfeit getrübt, es ist zuviel barin von ber altromantischen Literatur ber Literatur, ale daß fie überall einen gang reinen Genuß gemabren fonnten. Rudert wie Blaten, beibe lieben es, in ibren Bebichten von fich felbft, ihren poetischen Talenten, ihrer literarischen Bebeutung ju spreden, beibe haben ein fehr lebhaftes Bewußtsein bavon, wie boch fie über ber Daffe fteben, beibe verkunden fich selbst Rachruhm und Unsterblichfeit. Aber bei Rudert ift biefe Selbftbewunderung nair, bie lette, natürliche Spite bes Selbstgenuffes - bei Blaten ift fie reflektirt; Rudert glaubt felbft an fich, moge bie Belt übrigens thun, was ihr beliebt - Platen will an fich glauben machen, er lobt fich, nicht aus Luft an fich felbft, sondern aus Berachtung ber Unbern; Rückert ift nicht jum haß hindurch — Platen nicht über ben Sas binausgetommen.

Auf bemselben Grunde quietistischer Weltanschauung, wie diese deutschindische Poesie, wie Rudert und Blaten, steht nun auch Tied's Rovellistif; dieselbe Rudsehr zu Goethe, dieselbe Bersöhnung mit der reinen Goethe'schen Plastif feiert die Romantif auch in den Tied'schen Rovellen.

Wir haben früher gesehen, wie Tieck's poestische Fruchtbarkeit nach ihrer ersten, sast versschwenderischen Entsaltung um das Jahr 1808 einen plößlichen Stillstand erlitt. Der Dichter hatte die Tonarten der Romantis, so zu sagen, durchgespielt; er hatte weggegeben, was er bessaß, er hatte den Inhalt seiner Brust hinauszgesandt in die Welt, und mußte nun warten, dis er ihm, zur Wirklichkeit gestaltet, als praktische Anschauung, als Lebensersahrung, wieder zurückam aus der Welt.

Dies war gegen Enbe bes zweiten Decenniums geschehen. Was zu Anfang bes Jahrhunderts nur das Eigenthum weniger einzelner Bersönlichkeiten zu sein schien, jest hatte es sich zum allgemeinen Besithum ber Welt erweitert; nicht mehr bloß die Poesse, auch das Leben, auch die Wirklichkeit war romantisch geworden.

Das Abbild biefer romantischen Welt, bas Abbild bes beutschen Lebens, ber beutschen Gefelligfeit, wie diefelbe fich unter ben Ginfluffen ber Romantif gestaltet hatte, wird uns in ben Died'ichen Rovellen bargeboten. Auch ihre Grundlage ift der Quietismus: ber Quietismus ber Reflexion, ber Beobachtung, ber Betrachtung. bie fich, unter bem Singutritt Goethe'scher Blaftit, zu einer mahrhaft funftlerischen Beschau= lichkeit erhebt. Die gefelligen Rreise ber gmangiger Jahre mit ihren romantischen Bointen. ihren afthetischen Liebhabereien, ihren Schmarmereien für Boefie, Malerei, Mufit, ihrer frantbaft fünftlichen Abstraction von ben öffentlichen Bustanden, ihren Launen und Capricen, ihren Empfinbsamfeiten und Bergartelungen, gange Stilleben ber beutschen Reftaurationsepoche ift in ben Tied'ichen Rovellen mit außerorbentli= der Wahrheit und Treue und fast burchgängiger fünftlerischer Reifterschaft abgeschilbert. Er erinnert baburch an Rudert, ber ebenso bas

Stilleben ber Gefühle, wie Tied bas Stilleben ber Gefchichte zeichnet.

Aber auch bie Bermandtschaft mit Platen mangelt nicht. Wie oft burch bie Marmorfalte der Platen'schen Lvrif, durch ihre erfunstelte antife Rube, ein wildes Feuer moberner Beraweiflung bricht: so auch burch die behagliche Stille ber Tied'ichen Rovellen, mitten binein in biefe Gefellichaft ber Maler, ber Mufifer, ber Aefthetifer judt oft, wie ein heimliches Wetterleuchten, ein tiefes, fcmergliches Bewußtsein, eine bittere, frankhafte Berftimmung, bie fich oft nur ichlecht unter ber Sarlefinsiade ber alten romantischen Ironie verbirgt; wie Blaten, fo fann auch Lied, felbft auf ber Bobe feines Talentes, auf bem Gipfel seines Ruhmes, fich nicht frei machen von fritischen Berftimmungen. von literarischen Empfindlichkeiten, von fleinen, eines Dichters unwürdigen Rudbliden auf gewiffe armselige Journal= und Zeitungefehben. - Bo bie Tied'iche Rovelle fich, ber Beftimmung ber Rovelle gemäß, in jenem fleinen Rahmen der Gefelligkeit und ber häuslichen Buftanbe erhalt, ba ift fie, wie gesagt, fast burchgehends vollendet. Wo ber Dichter bagegen größere Unfage nimmt, wo er ben Boben ber Geschichte betritt, wo er fich einzulaffen sucht auf große historische Compositionen, auf um= fangreiche Gemalbe aufgeregter, bewegter Zeiten, da versagt ihm die Kraft, da wird jener Mangel positiver Mannlichkeit fühlbar, auf welchen ich Sie früher aufmerkfam gemacht: - wie es benn gewiß nicht ohne Bedeutung ift, daß, fo wenig ber Dichter jemals jene großen hiftorischen Tragobien gefdrieben, bie er gur Beit ber Befreiungsfriege in feinen Briefen an Solger anfunbigte, er ebenso wenig im Stanbe gewesen ift, bas Einzige, mas wirklich in biefem großen, geschichtlichen Styl angelegt und behandelt ift, seinen Krieg in ben Cevennen, über ben Anfang, einen fehr vortrefflichen, einen bewunderns= werthen — aber boch nur ein Anfang, boch nur ein Bruchftud, binauszuführen.

Bas nun biefe Heroen bes Geiftes, biefe bevorzugten, gludlichen Talente in kunftgemäßer, schöner Form vollenbet barzuftellen suchten, bas

wurde von einer Anzahl untergeordneter, fleiner Beifter handmertemäßig wieberholt. Sie erlaffen mir auch bier bie einzelnen Rarrner, benen diese Ronige ju thun gaben, die einzelnen Sanflinge, welche biefe Melodien ber Nachtigall nachzwitscherten, namentlich anzuführen. Denten Sie, ben ich Ihnen bereits einmal genannt babe, an Franz horn, an Weisflog und van ber Belbe bis hinunter ju Bell und Rind Clauren — und Sie wiffen fo etwa, wie es ausfah mit unserer Literatur ber zwanziger Jahre. Banz Deutschland hatte fich gewiffermaßen gusammengethan in lauter fleine, Tied'iche Novellengirfel; es waren lauter "Gefellschaften auf bem Lande," überall fang, fpielte, bichtete man, überall rebete man über Runft, besuchte bie Rirchen, die Theater, pries in demfelben Athemauge Brediger und Schauipieler, reflectirte, rafonnirte, raffinirte; bie Beschichte war vergeffen, von Volitif sprach Niemand mehr, die Demagogen faßen auf ber Festung, die Ronige regierten, es war eine golbene, gludliche Beit, die mahre Keftzeit bes Müßiggangs, bes Indifferentismus, ber fittlichen Erschlaffung. -

Iwar wie jebe Zeit ihren Gegensatz selbst in sich trägt, und wie niemals, auch nicht in ben Zeiten bes tiefsten Berfalls, ein einzelner Mensch so wenig, wie ein ganzes Bolk von ihren Göttern so verlassen sind, daß sie nicht wenigstens noch eine Ahnung, ein Bedürfniß nach ihnen empfänden: so auch hier bleibt der Bersuch einer Reaction, der Bersuch sich aufzusrichten aus der allgemeinen Bersumsenheit und Abspannung nicht gänzlich aus.

Dies ift die Bebeutung Uhlands und ber fos genannten schwäbischen Schule, beren ich hier noch mit einigen Worten zu gebenken habe.

Die schwäbische Schule ist ber Versuch ber Romantif, über sich selbst hinauszugehen. Wie in Rudert, Platen und den novellistischen Arbeisten Tied's, die künstlerische so in der schwädischen Schule stellt sich die sittliche Verklärung der Romanstif dar. Wie sie sich formell anlehnt an Goethe, und die oft unschönen, oft geschmacklosen Formen der frühern romantischen Lyrif, ihre Absonderlichseisten und fremden, seltsamen Manieren abzustlären sucht zu Goethe'scher Reinheit und Allgemeinvers

ftanblichkeit: so ibeell sucht fie an Schiller anzuknüpfen und die erhabenen, sittlichen Grundlagen seiner Dichtungen zu übertragen in die Welt ber Romantik.

Daß biefer Bersuch nicht völlig gelingen fonnte, bag zwischen zwei so widerstrebenben, fo unperfohnbaren Momenten immer ein gewiffer Bruch, eine gewiffe unausfullbare Lucke bleibent mußte, liegt auf ber Sanb. Aber auch icon bas Streben felbft war ein achtbares: unb mit Recht baber ift es auch vom Bublifum anerkannt worden. Ja was gewiß eine bezeichnende Thatsache ist: während die Romantik übrigens ihr Publifum mehr und mehr verloren, mahrend fie es überhaupt niemals, wenigstens bie romantische Lyrif nicht, zu einem eigentlichen Bublifum gebracht, vielmehr immer nur in ber Stille gewiffer Schulen, in bem engen Rreife gewiffer Coterien und Gefellschaften bat fie fich erhalten: fo umgefehrt ift bie fcmabifche Dichterschule eine im besten Sinne populare, nationale geworben. Sogar biefelbe Beit, welche ber übris gen Romantif so gefährlich marb, bie Beit bes

erwachenben politischen Bewußtseins, die breißisger Sahre, haben den Ruhm biefer Schule und ihre Ausbreitung im Bublifum nur erft recht vermehrt.

Bon anderer Seite zwar ift ber ichmabischen Schule gerade bies, mas wir als ihr Berbienst anerfennen, fogar jum Bormurf gemacht worden. Mit schlechtverhehlter Schabenfreude, einer Schabenfreude, wie berjenige fie empfindet, ber in der Bemeisführung frember Ungulanglichkeit eine untfculbigung, eine Rechtfertigung feiner eigenelt zu finden meint, bat man bie Goethe'iche Meußerung wiederholt, von dem "fittlich = religios = poetischen Bettlermantel," welchen bie schwäbische Schule um fich zu schlagen wiffe; man bat fie beschulbigt, mehr Gefinnung als Talent, mehr moralis fchen Willen, als funftlerische Rraft zu befigen; man hat ihre Erfolge mehr gewiffen localen Umftanben, als ihrem poetischen Berbienft, mehr einem zufälligen pathologischen, als einem wirtlichen afthetischen Intereffe jugeschrieben.

Nun ift es freilich gewiß genug, daß so wes nig in Sachen ber Kunft, wie überhaupt irgendwo ber bloße Wille als solcher auch schon die Thaten herbeiführt und daß niemals das Talent ersest werden fann von der Gesinnung.

Allein ebenso richtig ist es auch, und kein Hohnlächeln ber Aesthetik, keine Frivolität abstracter Talente wird jemals im Stande sein, es abzuleugnen, daß, wie die Gesinnung vom Talente, so auch das Talent seinen wahren Werth erst erhält durch die Gesinnung. Sie ist das seine, unsichtbare Etwas, das auch die vollenbetsten Werke des Talentes noch immer umschweben muß, ein Etwas, dessen Vorhandensein im Kunstwerk man vielleicht nicht spüren soll, das gegen dessen Mangel durch nichts zu verbergen ist.

Dies erfannt zu haben und zwar zu einer Zeit, wo es nicht bloß für vornehm, nicht bloß für gebildet, nein, auch für poetisch, für das wahre Kennzeichen bes Dichters galt, gesinnungs- los zu sein; die Angelegenheiten des Baterlanbes zur Sprache gebracht zu haben unter einem Geschlecht und in einer Literatur, die an nichts weniger bachte, als das Baterland, und sei es auch anfänglich nur in einer sehr einseitigen, sehr

beschränkten Beise geschehen; mit Einem Worte, die Muse, und ob es auch nur die romantische war, noch einmal zu jenem Dienst der Freiheit berusen zu haben, sür welchen Schiller sie gesworben hatte — dies Alles ist ein Berdienst der schwäbischen Schule und vor Allem ihres Oberhauptes Uhland, das die Geschichte aus e Lauteste anzuerkennen hat und das so wenig die Autorität eines Goethe'schen Ausspruches, wie der Wis Heine'scher Polemis erschüttern kann — und ob die eine auch inoch tausendmal größer, der andere zehntausendmal schärfer wäre.

## Sechste Vorlesung.

## Das Jahr achtzehnhundertunddreißig.

Bustand Deutschlands zu Ende der zwanziger Jahre: allgemeiner Rihilismus, sittliche Ohumacht. — Die Boesie der Frivolität: Heinrich Heine. Sein Bershältniß zur Bolitik. — Gegensah zu Boerne. — Die heine'sche Wiederherstellung des Fleisches; Brinzeip der Genußsucht: der Fürst Pückler. — Reaction im Sinne der Sittlichkeit und der Freiheit: die hegel'sche Philosophie. Ihr Verhältniß zu Schelling, zur deutschen Entwicklung überhaupt. — Die Julirevolution und ihr Einstuß auf Deutschland.

In meiner letten Borlesung habe ich mich bemuht, Ihnen bas Gemälbe unserer literarischen Zustände mahrend der Restaurationsepoche in seinen Hauptumriffen zu entwerfen. Wir sahen, wie die Freiheitfriege, politisch sowohl wie literarisch, erfolglos blieben; wie auf der einen Seite fürstlicher Absolutismus, studentische Neberspannung, bürgerlicher Indisferentismus, auf der anderen, der literarischen, Fatalismus, wüste Phantastif, fünstlerischer Duietismus sich schließlich nur vereinigten, um jenen erdärmlichen Zustand der Abspannung, der Gleichgiltigkeit, des völligen Rihilismus hervorzubringen, in welchen Deutschland gegen den Schluß der zwanziger Jahre versunfen war, und gegen den auch die Vermittlungsversuche der schwädischen Schule in ihrem patriotisch-stitlichen Ausschlanung vergebens zu reagiren suchten.

Und boch war hiemit die außerste Stufe des Abgrunds noch nicht erreicht, wir hatten fie noch nicht alle durchlaufen die Stationen unserer Erniedrigung, sie waren noch nicht alle über und verhängt, die Plagen Egyptens, die Bunsber und Schrecken, mit denen der erzürnte, der rächende Geist der Geschichte sich an uns verstündigte: nach dem Tod, der unsere Erstgeborenen, unsere Hoffnungen erschlagen, nach der

Racht, in die sich die heiteren Leuchten der Aunst und der Wissenschaft für und verwandelt hatsten — Eines blieb noch übrig, Eines war noch zurück: der Aussatz, das prickelnde Brennen und Jucken, das schamlose Hervortreten des insneren Krankheitstoffes, als Witz, als Spaß, der Rihilismus als Frivolität, die Selbstvernichtung als Selbstverhöhnung.

Dies war ber Standpunkt Beine's, bies ber Ursprung ber ungeheuren Erfolge, die er errang, ber herrschaft, bie er Jahre lang über unsere Lites ratur ausübte. Wir litten Alle an benfelben Bunden: aber nur er hatte Die Stirn, Die Bunben aufzubecken und por allem Bolf, behaglich. in gieriger Luft barin zu mühlen. Wir steckten Alle in bemselben Schlamm: aber nur er fand es nicht für nothig, fich ju parfumiren, er warf bie romantischen Dehors ber Restaurationsepoche von fich und zeigte fich nacht, wie er mar. Wir waren Alle fo verderbt, fo glaubenlos, fo verarmt an fittlichem Ernft und fester, mannlicher Tugend: aber nur ihn genirte es nicht, bas Befenninif feiner Richtonunigfeit abzulegen, nur

er fand es ganz natürlich, daß, wer ein Lump war, sich auch als Lump bekannte!

Beine batte ben Duth ber Gemeinheit: ein zweibeutiges, ein beflagenswerthes Berbienft, und boch ein Berdienft, weil es immer beffer ift, bas Gift tommt ju Tage, als bag es beimlich, unter ber Daske ber Gesundheit, bas Leben zernagt. heine ift bie Romantit ohne romantische Musion, gang baar, gang nacht, bie reine Willfür, bas bloße geniale Belieben, bas nichts bat, nichts will, als bloß fich felbst - und auch bies fein eigenes Selbst verachtet er, weil er weiß, wie werthlos es ift! Er ift bas fomische Seitenstud au Soffmann. Die Berameiflung. bie fich in Soffmann tragisch geberbet, in Seine lacht fie - ober vielmehr, fie befinnt fich auf fich felbst und findet, daß Berzweiflung schon ein viel zu ernfthafter Buftanb und ber ganze Blunder von Belt und Berg und Leben biefer Unftrengung gar nicht werth ift.

Hierin findet benn auch ber berühmte Seis nesche Weltschmerz seine Erklärung. Es ift bie alte Ironie ber Romantifer, bie zum Bewußtsein ihrer selbst gekommen und die sich nun entsett vor ihrer eigenen Richtigkeit: aber mitten in ihrem Entsehen befällt sie die Erinnerung, daß ja doch Alles eitel ist, und sogleich lacht sie wiederum sich selbst aus über ihr eigenes Entsehen. Der Heinesche Weltschmerz ist die Ironie der Romantiker, ins Sentimentale überseht: nur daß auch diese Sentimentalität wieder bloß ironisch gemeint ist, eine bloße Coquetterie mit sich selbst, ein bloßer Wis, mit dem man sich selbst zum Besten hält: ähnlich, wie Hossmann Gessichter vor dem Spiegel schnitt, um sich selbst graulich zu machen.

Es war baher auch ein großer Irrthum — ober war es auch bas nicht? war es nur eine neue, großartige Coquetterie, ein neuer grandiosfer Wis, mit bem Heine zwar nicht sich selbst, aber boch bas Publikum dupiren wollte?!..

Es war, sage ich, ein großer Irrthum, als Heine beim Ausbruch ber Julirevolution mit einem Male gefunden zu haben glaubte, was ihm so lange gefehlt, als er sich selbst in scurrilem Bathos den Sohn der Revolution, Paris,

in ber ichimmernben Beleuchtung jener Rata Morgana der Freiheit, bie unmittelbar nach ben Juliereignissen kurze Zeit hindurch über Frankreich ichwebte, fein Berusalem, ben Rhein ben Borban nannte, ber bie Sclaven trenne von ben Freien und ben er überschreiten muffe, um in fein mutterliches Land, bas Land ber Freiheit ju gelangen. Es ift ebenfalls mehr als ein Brrthum, namlich eine große Unverschämtbeit - und wenn auch bies Wort bei Beine feine Bebeutung verloren hat, nun gut, fo ift es ein neuer, allerliebster Wis, wenn Beine neuerbinge anfängt, une in fentimentalen Rebensarten von feiner Freiheitliebe, feinem Batriotismus, feinem beutschen Beimweh zu Berabe ber Beineschen Frechheit versichern. follte nichts gefährlicher werben, als ber Ernft ber Freiheit; gerabe für bie geniale Blafirtheit, bie ironische Leerheit seines Stanbpunktes, mare nirgend weniger Raum gewesen, als in ber Mitte eines wirflich freien, bas heißt, eines fittlich erfüllten, energischen, thatfraftigen Bolfelebens; nirgend wurde die bobenlofe Billfur

feines Egoismus fich unbehaglicher fühlen, als unter ber herrschaft jenes Gesetes, welches bie Freiheit auf ben Thron erhöht. - In bem Baris. wie es burch bie Julirevolution geworben, in biefem Frankreich Louis Philippes, unter biefer lügnerischen Larve, biesen frivolen Scheinbilbern ber Freiheit, ba allerbings war Seine's Plat, ba konnte er sich wohl fühlen, von ba fonnte er uns bas Evangelium einer Freiheit predigen, an bie er felbft nicht glaubt. wirkliche murbe ihn ungludlich gemacht, fie wurde ihn zerschmettert, vor Allem, fie wurde ihn gelangweilt haben. - Beine felbft hat bas. nicht nur gefühlt, er bat es auch ausgesprochen: ausgesprochen in dem fanatischen Sag (nämlich fo weit eine Ratur, wie Beine, bes Fanatismus, bes Saffes fahig ift), mit welchem er bie fcmabische Dichterschule verfolgt, eben um bes fittlichen Elementes willen, welches in ihr lebt und von welchem ich Ihnen am Schluß meines neulichen Bortrages gesprochen: er hat es ferner ausgesprochen in ber Art und Weise, wie er bie jungfte Erhebung Deutschlands, seit bem Jahre

vierzig, biefe ersten, leisen Anfange eines wirtlichen Boltslebens, aufgenommen, in bem Spott, ben er über fie ausgegoffen, in ber Geringschähung, mit ber er fie behanbelt.

Und vor Allem hat er es ausgesprochen in feinem Buch über Borne.

Riemals wohl hat die öffentliche Meinung fich gröblicher geirrt, niemals zwei, in ihrem tiefften Grunde verschiedenere Charaftere gewaltfamer zusammengekoppelt, als indem fie, wie es lange Beit geschah. Borne und Beine zusammen nannte, als gleiche Raturen, und auf fie binblidte, als auf die Diosturen ber Freiheit. Es ift eine löbliche Consequeng ber Beineschen Frechbeit, und bas Publifum ift ihm Dank bafur schuldig, daß er ben Muth befessen, auch jenes Buch über Borne zu ichreiben und baburch einen langiabrigen Brrthum zu vernichten. Seine will die Freiheit für fich, um des Genuffes willen, Borne will fie fur bie Bolfer; Beine ift bie Gironbe, Borne ber Berg; Beine Mephifto, ber ewig Zweifelnbe, Borne Fauft, ber emig Ringende; in Beine bricht die Krankheit ber

Zeit aus, wie in einem entsetlichen, allgemeinen Geschwür, Börne, unter Millionen Kranken, ist ber einzige Gesunde, er ist der Einzige in dieser ganzen Literaturepoche, dem die Romantik nichts anhat, der niemals vergißt, daß die Freiheit das Höchste ist — der einzige Mann unster Millionen Weibern, der einzige Bürger, der einzige Politiker, zu einer Zeit, da Niemand mehr politisch sein mochte, da es für Narrheit galt, sich um die Freiheit, um das Baterland zu bekümmern!

Wo die Krankheit regiert, da heißt die Gefundheit Krankheit; wo ein einziger Bernunftiger unter lauter Wahnwißigen ware, da würden bald die Wahnwißigen für vernunftig, der Bernunftige für narrisch gelten.

Das hat Börne reichlich erfahren. Ihn schalt man frant, ihn zerriffen, ihn Berräther, barum, weil er, ber getreue Edart bes Bolks, nicht aufshörte uns zu sagen, daß wir frant, zerriffen verrathen wären; er hieß mißgestaltet, häßlich, bloß weil er nicht mube ward, uns unsere Mißgestalt zu zeigen, unser Elend uns warnend

vorzuhalten; ihn nannten wir Fanatifer, weil wir Anbern so glaubensarm, ihn freiheitstoll. weil wir selbst so sclavisch nüchtern waren! -Borne ift fein Dichter, er war überhaupt feine funftlerische Ratur, feine Leibenschaft mar ju mahr, feine Begeifterung ju fturmifch, als baß er jenes schone Chenmaß, jene harmonie ber Form, welche bas Wesen ber Kunft ift, jemals hatte erreichen konnen; fein Schmerz war ju tief, als baß er hatte lächeln können - und boch ift nur ber lächelnbe Schmerz poetisch, boch nur bie beruhigte Leidenschaft ist kunftlerisch. war sogar von bem Einen, was Noth that, bem Beburfnis ber Freiheit, fo gang in Unfpruch genommen, er hielt bie politische Entwicklung fo ausschließlich im Auge, er wollte bie Freiheit fo febr nur in ihrer unmittelbarften, eigenften Bestalt, daß er - es fteht nicht zu laugnen barüber mitunter einseitig ward und in eine ge= wiffe afthetische Barbarei verfiel, wie fich biefelbe namentlich in feiner Beurtheilung Goethe's zeigt.

Allein fo hatten wir ja auch ber Poeten, ber

Runftler genug, Die Mefthetifer brangten fich ja auf ben Gaffen, Die Runft marb ja fo boch ges priefen, es gab ja fo viele Goetheanbeter warum, wie Unberen ihre Schwäche, nicht auch Borne feine Rraft zu gute halten, auch ba, mo fie bie beilige Grenze bes Dages, bas Gefen ber Schönheit einmal überschreiten follte ?! Bir machen Goethe feinen Borwurf baraus, bag er feine politische Ratur gewesen und bag ihm der Magitab gefehlt, Die großen Thaten ber Beschichte ju begreifen; erfennen wir benn auch Borne's Standpunkt, auch ba, wo er einseitig ift, noch immer in feiner hiftorischen Rothwenbigfeit, feiner fittlichen Berechtigung an, gurnen wir nicht ibm, bag er nur politische Ratur und daß ihm wohl öftere die Kähiafeit — und vielleicht fogar ber Wille gefehlt, die Werfe ber Runft, bie Thaten ber Schönheit zu begreifen! Wir verzeihen, daß Seine lebt, wie er lebt; verzeihen wir auch Borne, baß er gestorben, wie er ftarb, an gebrochenem Bergen, verzweifelnd an dem deutschen Bolfe, einen Fluch auf ben Lippen — einen Fluch, ber im Grunde boch nur Segen mar, weil er nicht bem

vorzuhalten; ihn nannten wir Fanatifer, weil wir Anbern fo glaubensarm, ihn freiheitstoll, weil wir selbst so sclavisch nüchtern waren! --Borne ift fein Dichter, er war überhaupt feine fünftlerische Ratur, feine Leibenschaft mar ju mahr, feine Begeifterung ju fturmifch, ale baß er jenes schöne Ebenmaß, jene Harmonie der Form, welche bas Wesen ber Runft ift, jemals batte erreichen fonnen; fein Schmerg mar gu tief. als baß er batte lächeln fonnen - und boch ift nur ber lachelnde Schmerz poetisch, boch nur bie beruhigte Leibenschaft ift fünftlerisch. war fogar von bem Einen, was Roth that, bem Beburfniß ber Freiheit, fo gang in Anspruch genommen, er hielt bie politische Entwidlung fo ausschließlich im Auge, er wollte bie Freiheit fo febr nur in ihrer unmittelbarften, eigenften Bestalt, baß er - es ftebt nicht zu laugnen barüber mitunter einseitig ward und in eine ge= wiffe afthetische Barbarei verfiel, wie fich biefelbe namentlich in feiner Beurtheilung Goethe's zeigt.

Allein fo hatten wir ja auch ber Poeten, ber

Runftler genug, Die Aefthetifer brangten fich ja auf ben Gaffen, bie Runft marb ja fo hoch ges priefen, es gab ja fo viele Goetheanbeter warum, wie Anderen ihre Schwäche, nicht auch Borne feine Rraft ju gute halten, auch ba, wo fie die beilige Grenze bes Mages, bas Gefet ber Schönheit einmal überschreiten follte ?! Wir machen Goethe keinen Borwurf baraus, bag er feine politische Natur gewesen und bag ihm der Magstab gefehlt, Die großen Thaten ber Beschichte zu begreifen; ertennen wir benn auch Borne's Standpunft, auch da, wo er einseitig ift, noch immer in feiner hiftorischen Rothwenbigfeit, feiner fittlichen Berechtigung an, gurnen wir nicht ibm. baß er nur politische Natur und daß ihm wohl öftere die Fähigkeit — und vielleicht fogar ber Wille gefehlt, die Werfe ber Runft, die Thaten ber Schönheit zu begreifen! Wir verzeihen, daß Seine lebt, wie er lebt; verzeihen wir auch Borne. daß er gestorben, wie er starb, an gebrochenem Bergen, verzweifelnd an bem beutschen Bolfe, einen Fluch auf ben Lippen — einen Fluch, ber im Grunde boch nur Segen war, weil er nicht bem

haß, nur ber Liebe entstammte, ber gurnenben, eifernben, verzweifelnben Liebe!

Darin also, daß man diese schrosse, eherne, burchaus männliche Ratur Börne's mit der ewig statternden, ewig zersließenden, durchaus weibischen Ratur Heine's zusammendrachte, darin, wie gesagt, irrte das Publikum: wie Heine selbst irrte, indem er sich zur Freiheit derusen, sich derrusen wähnte, Andere zur Freiheit zu rusen. Weit mehr das Richtige, sowohl für seine eigene Individualität, als sür die Zeit, in der er entstand und in die er eigentlich gehört, die Zeit vor der Julirevolution — weit das Richtigere, dünkt mich, traf Heine in dem, was er die Wiederherstellung des Fleisches nannte.

Heine ift nicht ber Sohn ber Revolution! Borne war es, war mehr noch als bloß ihr Sohn, war selbst Revolutionair, ware gern ber Bater einer beutschen Revolution geworden.

Seine schildert fehr lebhaft, wie lacherlich im Grunde biese revolutionaire Begeisterung Borne's ihm vortam, wie unbehaglich er fich

fühlte in ber Rabe biefer ernften, ftoischen Ratur; er verschweigt uns nicht, wie efelhaft ihm biefe schwieligen Sanbe ber Arbeiter, diefe Sohlen des Volks voll Rauch und Unfauberkeit maren, mit benen Borne in Berührung fand und in bie er, vielleicht um Seine felbft ju bemeifen, mas er, Borne, gewiß ichon lange mußte. Beinen gelegentlich einmal führte. Ein Sohn ber Revolution batte noch Unfeineres, noch minder Comfortables ertragen muffen. Borne ertrug es; Beine entfeste fich bavor, bie Freiheit fam ihm mit einem Male außerorbentlich unangenehm vor, nämlich seitbem er fie nicht mehr im Frad, in ben Salons ber liberalen Bourgevisie, an den Tafeln liberaler Banquiers, fondern in der Bloufe des Arbeiters, fcmigend, übelriechend, erblicte; er fühlte mit einem Dale. baß er im Grunde feiner Seele eigentlich von jeher Royalift gewesen, beshalb, weil bie Ronige fehr aut, die Republikaner aber fehr schlecht effen, und weil in Freiftaaten nur ichlecht geforgt ift für jenes Genie bes Genuffes, jenes ausgebilbete, feine Talent ber Sinnlichkeit, auf

welches heine felbit, als auf einen Abelsbrief feiner höhrren Ratur, so fiolz ift.

Denn bies ist der Bunkt: Heine ist der Sohn der Restauration. Borne ist Rousseau, der entssagende, sinstere, menschenfeindliche; Heine ist der Boltaire jenes neuen ancien régime, das sich über dem Abgrunde der Revolution erhoben hat, das aber auch, wir wissen es! seinem zehnsten August entgegengeht.

Bu bewundern bleibt auch hier nur wieder der Muth, die Unumwundenheit, mit welchen Heine seine Genußlucht bekennt. Sie entsimmen Sich, wie Genuß von früh an die Losung der Romantifer war. So zieht Heine auch hier die Summe, er reißt das romantische Feigenblatt ab, es ist Lucinde, aber nicht mehr in der Stille ihres Boudoirs — Lucinde auf offenem Markt, auf freier Gasse! — Wonach die ganze Zeit der Restauration innerlichst hungerte und lungerte, das sie suchte in den verschiedensten Formen, dem sie nachjagte dis über die Sterne hinaus, in pietistischen Ertöbtungen des Fleissches: Genuß, Kisel, sinnliches Behagen — Heine

zeigte sehr genau, was hinter all biesen Schwärmereien steckte, er hatte auch hier ben großen Borzug, ben ein feiner Aritiser ihm sehr richtig abgemerkt — ben Borzug, ohne Phrase zu sein, er zerriß die lepten Suusionen — Wollt Ihr Genuß? hier: nackte Busen, üppige Schultern, berbe Histen — und habt Ihr bazu noch Wein und Austern, was wollt Ihr mehr? Der Mensch bringt es boch nicht weiter:

> Selten habt Ihr mich verstanben, Selten auch verstand ich Euch, Rur wenn wir im Koth uns fanden, So verstanden wir uns gleich.

Man hat Heine, in Erinnerung an Aristophanes, ben ungezogenen Liebling ber Grazien genannt — ober war er selbst der Erste, der sich so nannte? Jedenfalls hat er die Bezeichnung bestens acceptirt. Dennoch ist sie falsch. Auch Aristophanes' Cynismus, selbst wo er sich am Rolossalsten äußert, beruht noch immer auf dem Grunde einer starken, strengen, zurnenden Sittlichkeit; er ist so cynisch, weil er so keusch ist. Bei Heine ist gerade das Gegentheil der Kall:

nicht die Ungezogenheit der Grazie, er hat zum Höchsten die Grazie der Ungezogenheit — und auch sie verläßt ihn oft, weil es allerdings nicht leicht ist, sich mit Grazie im Koth zu wälzen.

Aber auch burch biefe Ungezogenheit, burch biefes freche, nadte jur Schau tragen einer vollig roben Genuffucht wurde Beine für feine Beit von großer Bichtigfeit. Dieses Geschlecht trat fo leis auf, mußte für feine Lafter fo icone Ramen, war zur Berbuhltheit auch noch fo verlegen, baß es gar nicht ichaben fonnte, im Begentheil, es war ein Fortschritt, bag bie Sache bier einmal ohne Weiteres beim rechten Ramen genannt und eine offene Wieberherstellung bes Fleisches geprebigt warb, nachbem man an ber Bernichtung bes Beiftes icon fo lange, mit fo gludlichem Erfolge gearbeitet hatte. -Beine'sche "Bleisch" ift bie große Realität ju der großen Abstraction der Ironie, die große Schabloshaltung, welche ber Weltschmerz sich felbst bewilligt: beibe zusammen in ihrem Biberfpruch und bennoch ihrer Bereinigung bie hauptfächlichsten Factoren jener Poefie ber Luge

und ber Unwahrheit, ber Richtigfeit und ber Selbstwerhöhnung, welche in Heine ihren unsweiselhaft klaffischen Bertreter gefunden hat.

Darum auch nächst bem Weltschmerz, welscher, nachbem Heine bieses Stichwort einmal ersunden, sogleich von einem ganzen Chor weltsschmerzlicher Hänslinge nachgepipt wurde, ist es besonders dies Princip der Heine'schen Genußsucht in ihrem frechsten, unumwundensten Ausdruck, in ihrem Stolz sogar auf sich selbst, was der Zeit imponirte und was, neben Bezwunderern, wie Gent, Nachahmer und Berbreister sand, wie den Gestorbenen.

Ich beschränke mich unter ben zahllosen Rachsahmern Heine's auf biesen Einen, theils weil er ben Beweis führt, wie weit dieses Siechthum verbreitet war, theils weil es ihm allein geslungen ist, sein Muster nicht bloß mitl Virtuosität nachzuahmen, sondern auch in einigen Stüden, namentlich in dem haut gout der Blasirtheit, einem gewissen vornohmen air, welches Heine niemals erreichen konntel, das er jedoch auch, um gerecht zu sein, nur selten zu erreichen strebt,

ju übertreffen. Auch ift bies tein ganz unins tereffanter Gefichtspunkt, bag bie vornehme Welt erft ba anfing, unter bie Literatur zu ges hen, seit bie Literatur selbst lieberlich geworben.

Ueberbies ift es noch fraglich, ob man ben Aursten Budler überhaupt als einen bireften Rachahmer Beine's zu betrachten hat, ober ob nicht vielmehr biefelbe Rranfheit nur zu benfels ben Rrantheitserscheinungen, berfelbe Sumpf zu gleicher Faulniß geführt bat. — Auch ber Fürft Budler hatte in seiner Jugend fehr fentimental geschwärmt: wofür er sich benn im Alter febr frivol befehrte. Wie in Beine gewiffe Elemente ber alten romantischen Lyrif, fo fehr er felbft fich bagegen ftraubt, boch immer wiebersehren wie er, trot feines allermobernften Bewußtfeins und trop ber beißenben Lauge, welche er über die Bald = und Blumenlyrif, die Burgtoummer, die Rapellen 2c. der schwäbischen Dichterschule ausgießt, bennoch auf biefen mittelalterlichen Apparat ber Romantif immer wieder gurudfommt. fei es auch nur, um uns felbft hinterbrein mit ber Rafe barauf ju bruden, bag biefer Balb

bloß bemalte Leinwand, biefe Trummer bloß Bappe, diefer Mond bloß eine bemalte Scheibe. biefe feuschen Ebelfräulein bloß verfleibete Damen des corps de ballet, und bas bas Bange alfo nur ein Speftatel ift, mit bem er fich felbft beluftigt: ebenso auch ber Kürst Budler, trot der übertriebenen Modernität, in der er fich gefällt, wird bennoch niemals eine gewiffe Bartlichkeit los für die rotten-boroughs des Mittelalters; fo blafirt er ift, fo fertig mit Allem, ja selbst so liberal er thut, so tann er eine gemiffe Berehrung für auten, alten Abel, für feudale Borrechte, für Ritterthum und Mittelalter niemals gang verleugnen. Aus heine, fo febr er felbft gegen bie Romanif zu Felbe liegt, schaut immer ber alte Romantifer, aus bem Fürsten Budler, fo fehr er felbft ben Adel verfpottet, immer der alte Ebelmann heraus: - und die alten Chelleute find bie mabren Romantifer von Gottes Onaben. Auch ber Fürft Budler genoß bie mahre Sonnenhohe feines Ruhmes in den zwanziger Jahren, furz vor beren Schluß, in richtiger Witterung ber Zeit, er als Schriftfteller

auftrat. Auch er, wie Heine, hat die niedersschlagende Erfahrung machen muffen, daß die Frivolität, wie genial sie auftrete, bennoch nur Beifall findet in einer Zeit, welche selbst noch frivol ist, und daß ein Bolk, das sich auf den rauhen, dornigen Weg der Tugend begiebt kein Auge mehr hat für das Laster, wie geistereich es auch sei.

Während auf diese Weise, vom Pallast des Fürsten die in die Hütte des Bürgers, vom Boudoir der Hosbame die in das Erkerstüdigen des Studenten, als Heine'sches Lied und als Pückler'sches Salongeschwäh, der Rihilismus, die Frivolität, die Regation alles Höheren und Ebleren, entstitlichend, entnervend durch die Weltschritt: so wuchsen langsam, fast undemerkt, wesnigstens ungeahnt von der großen Menge, zwei Ereignisse heran, welche beide, eine jede in ihrer Art, diesem frivolen, tumultuarischen Zeitalter ein Ende machen und ein neues, ein Zeitalter des Muthes, der Hossmung, der geistigen wie sittlichen Erhebung, ein Zeitalter vor Allem der That und der geschichtlichen Bewegungen herauf=

führen follten: bas eine, groß gezogen unter Buchern und Schriften, in ber aufmerksamen Stille bes Hörfaals, mit nichts bewaffnet, als bem Schwerte des Worts - bas andere, ploglich sich aufrichtend über ber rasch emporgeworfenen Barrifabe, genährt von Burgerblut, bas glorreiche Wahrzeichen ber frangofischen Revolution. bie Tricolore schwingend in jugenblicher Sand; bas eine langfam, allmalig fich burcharbeitenb, auf dem ruhigen Bege geiftiger Eroberung, in maligem Fortschritt von Licht ju Barme, von Warme zu Gluth, von Gluth zu Flammen übergebenb, ein mahrer Commer ber Beifter - bas andere raich aufflammend, wie ein Meteor, aber auch rasch vorübergehend wie bieses, ein voreis liger Frühlingstag, ber bie Bergen mit einem lieblichen Borgeschmad bes Sommers entzudt. aber noch feine Anosven entfalten, feine Früchte reifen fann: bie Segel'iche Bhilosophie - unb die frangösische Julirevolution.

Auch hier werben Sie feinen vollstänbigen Abrif bes Segel'ichen Spftems von mir erwar-

ten; auch hier wird es genügen, die hauptfachlichsten Puntte hervorzuheben, aus benen es hervorging, sowie biejenigen, in benen es auf die Zeit im Allgemeinen einwirkte.

3bee und Birflichfeit, Realitat und Begriff, Freiheit und Nothwendigkeit - fiehe da das alte Rathsel ber Sphinx, um bas seit Jahrtaufenden, minder gludlich als Debipus, bie Menschheit fich bemubte! bas Broblem, bas alle Philosophen, die Aufgabe, die alle Denfer beschäftigt hatte seit Unbeginn ber Welt und die daher auch namentlich feit der Erneuerung der Philosophie burch Kant ben Mittel= punft bes beutschen Geifteslebens bilbete! - Much bie Romantif, wie früher angebeutet worden. ging in ihrem eigentlichen Ursprung aus biesem Dualismus und feiner vergeblich angeftrebten Berföhnung hervor. — Kant felbst gebührt nur bas Berbienft, gleichsam bas Terrain gefäubert, bas Schlachtfelb bestimmt, Die Waffen geprüft ich meine, die Gegenfate nur bes Genqueren beftimmt, ben Wiberspruch nur bes Raberen bewiesen zu haben; die Lösung felbst blieb von

ihm unversucht. Fichte, ben man darum auch nicht mit Unrecht den Napoleon der deutschen Philosophie genannt, ordonnirte sie in seinem Princip der absoluten Subjectivität, ohne sie doch wirklich zu vollziehen. Schelling sprach sie aus in mystischen Prophetien, er sorderte und behauptete sie, ohne sie doch jemals zu beweisen, ohne die Ahnung zum Begriff, die Anschauung zum Wissen zu erheben.

Dieses gethan zu haben, ist Hegels großes und unsterbliches Verdienst. Schon vor Colum-bus behaupteten die Mathematiser, daß es ein Land geben muffe jenseit des Oceans, sabelten die Seefahrer von einer andern Hemisphäre: aber erst Columbus fand den Weg dahin. Dieser Columbus der Philosophie, dieser Jason, der daß goldene Bließ der selbstbewußten, freien Vernunft, der reinen, sich aus sich selbst entwickelnden Idee heimbrachte, ist Hegel. Alles Wirkliche ist vernünftig und nur das Vernünftige ist das wahrhaft Wirkliche — in diesem Sas, welchen Hegel nicht geheimnisvoll, willfürlich,

als ein bloßes Dogma, eine mpftische Rauberformel hinstellte, nein, ben er bewies aus ber ewigen Ratur bes Seins, bas erft im Wiffen au fich felber, ju feiner eigenen Bahrheit fommt, waren alle Zweifel geloft, war ber alte Bott ber Finsterniß in ben Abgrund bes absoluten Begriffs hinabgestürzt und ein neuer, ewig herrfchenber Beus, Die Ibee, Die fich felbft begreift, ber Mensch als benkend, auf den Thron geho= ben. Aus ber unflaren, muftischen Sphare ber Schelling'ichen Unichauung führt Begel uns hinüber in die ewige Tageshelle bes Gebantens; was Schelling in genialen Apercus blipartig hingeschleubert, bas, in unerbittlicher Confequent, in ber Dialeftit ber Bernunft, in ber ehernen Schraube ber Logif, wird von Hegel bewiesen. -

Diese Strenge der Hegel'schen Methode, so viel Zurudscheuchendes sie für den ersten Ans blid hat, und so viel Feinde sie sich in der That auch erworden, natürlich nur unter denen, die ihrer nicht Herr werden konnten, ist bennoch nicht hoch genug anzuschlagen. Durch sie wurde

bie Philosophie wiederum, was sie durch Schelling aufgehört hatte au fein: ein reiner, felbstbewußter Act bes Denkens. Schelling hatte bie Bhilosophie zur Runk erhoben: burch Segel murbe fie wieder hergestellt als Biffenschaft. Schelling hatte fie jum Monopol des Genies gemacht, ju einem Eigenthum gewiffer bevoraugter Geifter, ju einem Geheimbienft, einer Bauberlehre, ju beren Ausübung man unter befonberem Sterne geboren fein mußte: Begel, bierin jum Benigften eine acht bemofratische Ratur, rif bie Schranfen biefes Bebeimbienftes nieber, er machte ben Staat ber 3bee aus einem eanptischen Priefterftaat zu einer wahrhaften griechischen Republif, einer Republif, die barin noch über ben hellenischen ftanb, daß fie feine Sflaven mehr hatte, es maren benn biejenigen. bie fich felbft burch ihre Faulheit, ihre Tragbeit, ihre geistige Dhumacht ju Sflaven machen! Der Wiffende bagegen ist eben burch Diefes fein Wiffen frei; es giebt nichts, was ber Gebanke nicht beherrichen könnte: benn er ift Könia.

Es begreift fich leicht, mit welchem wahrhaft fouveranen Bewußtfein biefe Bhilosophie ihre Befenner erfüllen, wie vor ber gefättigten, rubis gen, flaren Sicherheit biefes Dentens alle Rebel und Schatten, alle Krisen und Krümmungen ber Schelling'ichen Befühlswelt verichwinben mußten, und eine ftolge, felige Bewißheit ber eigenen Göttlichkeit, einer Bottlichkeit, Die nicht ftumm in fich hinbrütet, nein, bie erft in bem Broces ber Selbstbewegung ihrer felbft gewiß wirb, jeben Einzelnen erfüllte. Wie in ber ernften, harten Schule bes Begel'ichen Denfens jene harten, unbeugfamen Charaftere fich gebilbet haben, die wir in biesem Augenblick in ben Rampfen unferes politischen Lebens bas Banier ber Freiheit unerschüttert, unverbrüchlich vorantragen feben: fo aus ber Göttlichkeit biefes Bewußtseins haben fie jene Siegesfreubig= feit, jenen ftolgen und iconen Muth, jene Gewißheit bes fünftigen Sieges, bes Sieges ber Freiheit und ber Wahrheit geschöpft, bie feine Ungunft ber Zeit ihnen jemals trüben noch erfduttern fann. -

Es ift mahr, daß die Hegel'sche Philosophie. in bem erften Stadium ihrer allgemeineren Berbreitung, gerabe mit biefer Seite ihres Befens aus fich felbft herausgefallen ift; es ift mahr, baß biese Souveranetat bes Denfens in einis gen Källen einen Sochmuth ber Denfer, biefe Allgemalt ber bialektischen Methobe eine, leere, begriffelose Scholastif erzeugt hat, die wir noch fehr gelinde beurtheilen, indem wir fie nur als althegel'sche Romantif bezeichnen. Aber ebenso gewiß ift es auch, bag wenige Jahre hingereicht has ben, biefe Berirrung aufzubeden und bie romantischen Unbangsel ber Begel'ichen Philosophie als folche nach = und bamit aus ber Philoso= phie selbst hinauszuweisen. Nirgend wird bas Individuum fo gehoben und zugleich fo gebemuthigt, als eben in ber Begel'ichen Philoso= phie. Ueberall über bem Einzelnen fteht bie Totalität, ja ber Einzelne ift nur, insofern er fich selbst in ber Totalität begreift. Die mahre Totalität aber, die einzige, mahrhaft vernünftige Form der Wirklichkeit und baber auch die lette Berwirflichung ber Philosophie selber, ift ber Staat.

Die Schelling'sche Philosophie, und mit ihr bie Romantik, hatte überall aus der Wirklichkeit des Staates hinausgesührt; Hegel, in richtigem Berständniß der Zeit und ihrer Bedürsnisse, sührt überall in sie hinein. Schelling und die Romantiker hatten überall die Flucht ergriffen vor der Geschichte; Hegel weist die Geschichte überall als etwas der Idee Befreundetes — ja was sag' ich? Befreundetes? als ihre eigene Entwicklung, als das Leben der Idee selbst, den ewigen Fortschritt in der Freiheit dar.

Dies ist benn die lette, höchste Form jener alten Ibee ber Aufklärung, welche bas achtzehnte Jahrhundert bewegt hatte und die die Welt nur scheindar vergessen, aus Angst, weil sie ihrer nicht Herr werden konnte: die Kant zum Prinschp ber sittlichen Welt gemacht, die Schiller als Inhalt der Schönheit, die Fichte als Begriff und Wesen überhaupt entdeckt hatte, die Freiheit wird unmittelbar Inhalt der Geschichte und som mit alles Seins überhaupt.

Schelling hatte die Kunft als die höchste

Form des Geistes bezeichnet. Der Künstler ber wahre Mensch! so hatte jenes gefährliche Axiom gelautet, das für die Romantiker seitdem zu solchem Sirenensange geworden, das so viel reiche Talente zerkört, so viel schöne Kräste versweichlicht hatte. Bas Schelling die Kunst, das ist sür hegel die Geschichte; was jenem das Kunstwert, das für diesen der Staat; über dem Dichter, dem Künstler, sieht bei Hegel, als der wahrhaft vollendete Mensch, der Bürger.

Schon hienach läßt der verschiedene Einfluß beider Systeme sich bemessen. War der Einfluß des Schelling'schen vornämlich ein literarischer, so mußte die Hegel'sche Philosophie mehr auf die Praris des Lebens wirken; schlossen an Schelling hauptsächlich die Poeten, die Künsteler, die Kritiker sich an, so an Hegel wächst ein Geschlecht empor, das vornämlich die Politik, die Resorm des Staates zu seiner Aufgabe macht; erlangt im Bersolg der Schelling'schen Philosophie die Literatur, die Kunst das Ueders gewicht des deutschen Lebens, so tritt dieselbe unter dem Einfluß des Hegel'schen Systems so

gar einstweilen in ben Schatten, sie zieht sich zurud, sie begnügt sich mit ber zweiten Stelle, bamit Raum zu Thaten werbe und weil erst auf bem Boben einer neuen, befreiten Birklichsfeit, auf bem Grunde eines wahrhaft vernünfstigen — und also auch selbständigen und also auch freien Bolkslebens eine neue, freie Kunst sich entfalten kann.

Wie es sich bei dem Umfange eines solchen Werkes von selbst versteht, so war dieses neue philosophische System nicht auf einmal entstanden. Es handelte sich hier um keine einzelnen, genialen Aperçus, es waren keine poetistrenden Fragmente: sondern in strenger Gliederung, ein ganzes Gedäude, ein ganzes Organon des Geistes wurde aufgeführt. — Schelling, in den erzsten, kurzen Jahren seines Austretens, was er zu sagen wußte, hatte er gesagt; er ist, vierzig Jahre später, niemals über seinen Standpunkt von zu Ansang des Jahrhunderts hinausgekommen, nur recht bedeutend unter ihn herabgessunken.

Begel bagegen, mit unermublichem Bleiß, in raftlofen Studien, hat zwei Menschenalter binburch gerungen, sein Werf zu begründen unb burchzuführen. Bahrend Schellinge Rame ichon längst von ben Lippen zahllofer Bewunderer fcoll, folder namentlich, bie ihn niemals verftanben hatten, benen sein Rame nur wie eine andere romantische Pointe, ein Wahr = und Rennzeichen ber romantischen Maurerschaft mar. ichlug Segel noch, in ber einfamen Stube bes Denkers, ungerühmt, fast ungekannt, mit ber Bucht feiner eigenen Rategorieen, mit ber Gewalt bes Stoffes, bie ihn ju erftiden brobte, umber. Bahrend Schelling eine gabllose Jungerschaft zujauchzte und mit bem garmen ihres Beifalls bas Berftummen ihres Deiftere felbft funftlich verbedte, lehrte Segel noch in afabemischer Stille por einer fleinen Schaar von Buborern, die, halb noch faunend, halb schon bestegt, viel zu fehr mit fich felbst und ihrer eigenen Befreiung ju thun hatten, benen bas Geheimniß biefer neuen Welt fich noch viel au schüchtern, viel au langfam aufschloß in ben überraschten Geistern, als daß sie viel Zeit geshabt hätten, den Ruhm ihres Meisters vor dem Leuten abzusingen. Es bedurfte eines großen historischen Ereignisses, es bedurfte eines Umsschwungs der Geschichte, um die Hegel'sche Philosophie hinadzusühren vom Lehrstuhl in das Leben, an dessen Gestaltung und Umgestaltung sie von nun an einen so wesentlichen, so unabzweisbaren, so durch nichts mehr zu widerrusens den Antheil nehmen sollte.

Dies Ereigniß, wie schon angebeutet, war bie französische Revolution vom Jahre achtzehn= hundertdreißig.

Eine so eigenthümliche Wendung hat das Geschöpf der Julirevolution, Louis Philippe, dieser Revolution selbst zu geben gewußt, in so eigenthümlichem Sinne ist die Bolkssouveranestät, die ihn, den Bürgerkönig, zum Thron erhosden, von ihm ausgebeutet, eine so eigenthümsliche Wahrheit der Charte, die er beschwor, gesgeben worden, so künstlich, so schlau hat er aus der Revolution eine zweite, schmählichere

Restauration zu machen verstanden — schon darum eine schmählichere, weil es eine zweite ist und weil das eble Blut der Julikampser, ähnlich wie das Blut, welches Deutschland in seinen Freiheitsriegen vergossen, zu nichts gedient, als nur einen Königsmantel neu aufzusärben und nach Gelegenheit auch einige Bischofsröde....

So gründlich, mit Einem Worte, hat Louis Philipp das erhabene Drama der Julitage zur Farce zu machen gewußt, daß man schon um Entschuldigung zu bitten, schon sich zu verklaufuliren und zu rechtsertigen hat, wenn man von der Julirevolution überhaupt noch als von einer Revolution, einer Wiederherstellung der Freiheit sprechen will.

Und boch, in dem Augenblide wenigstens, da sie geschah, wenn auch nicht in dem Sinne derer, die sie leiteten, so doch derer wenigstens, die sie mit ihrem Blute tausten, so doch in der Ausnahme wenigstens, die sie in Europa sand, in dem Erschreden der Fürsten, dem Zujauchzen der Bölfer war ste es; sie war es, wenn in

nichts weiter, so boch in ber Wirkung, welche fie rings auf die Stimmung ber Welt, auf die Stimmung Deutschlands und seine Entwicklung ausübte.

Salten wir nur biefes fest: nach einem funfgebnjährigen Stillstand, nachbem funfgebn Jahre hindurch die ewige Beugungefraft ber Geschichte erlahmt zu sein schien, funfzehn Jahre hindurch bie Restauration sich geschmeichelt hatte mit ber Emigkeit ihres Besites, mar die Julirevolution bas erfte Ereigniß wieber, bas überhaupt ben Ramen eines Ereigniffes verbiente, bas erfte Mal wieber, bag ber Lowe Bolf fich erhob und feine gewaltigen Mabnen schüttelte. Es war nicht mahr, mas bie Hofromantifer gefungen und gefagt, es war nicht mahr, weffen bie Fürften fich gerühmt: Die Geschichte war noch nicht jum Stillftand gefommen, bas taufenbjahrige Reich ber heiligen Allianz hatte noch nicht begonnen, ber Genius ber Revolution war noch nicht ge= feffelt, bas Alphorn ber Freiheit hatte noch nicht feine Gewalt verloren über bie Bergen ber Bolfer, es lodte fie noch immer, es erinnerte fie

noch immer an ihre alte, ewige Beimath! Funfzehn Sahre gebaut und gefittet, funfzehn Sahre Congreffe gehalten und Bunbniffe gestiftet und Das Net ber Bolizeiherrschaft ausgebreitet über Europa, funfgehn Jahre Retten geschmiebet, Befängniffe bevölfert, Balgen und Scheiterhaufen errichtet - und nun? und brei furze Tage batten hingereicht, diefes ganze gewaltige Zwing-Uri bes Absolutismus zu erschüttern? und ein breitägiger Aufstand in Baris war hinlänglich gemefen, nicht bloß Die frangofischen Bourbons ju verjagen, nein: ein ganger neuer Bolferfruhling schien fich an ben brei Sonnen biefer Julitage zu entzunden, überall flirrten bie Retten. gitterten die Throne, ging ein freubiaes. ahnungevolles Rauschen burch bie Bergen ber Bölfer!

Wie sich biese Bewegung in Deutschland, nach wenigen mißlungenen praktischen Bersuchen, zunächst literarisch gestaltete und hier, in gludslichem Zusammentreffen mit der freieren Entwicklung der Hegel'schen Philosophie, eine neue Epoche des Nationallebens herbeiführen half,

bavon, namentlich also von bem sogenannten jungen Deutschland, sowie von ben übrigen hauptsächlichften Erscheinungen unserer Literatur bis zum Jahre achtzehnhundertundvierzig, in unserer nächsten Zusammenkunft.

## Siebente Borlesung.

. .

## Das junge Dentschland.

Die Literatur ber breißiger Jahre. Allgemeiner Charafter. — Einfluß ber Julirevolution. Die Julirevolution und die Segel'sche Bhilosophie. — Die Literatur bes Uebergangs: das junge Deutschland. Insammenhang mit ber alten Romantif; Verhältniß zu Segel, zu Seine. Der Weltschmerz. Die Kritif; die Broduction. — Lette Nachflange ber früheren Rosmantif: Cichendorff, Chamisso; Bettine. — Freisligrath. — Uebergang zur politischen Lyrif. Die österreichischen Dichter: Grun, Lenau, Beck.

Am Schluß meiner neulichen Borlesung habe ich Ihnen die Einwirkung zu schilbern gesucht, welche die Julirevolution weit über die Grenzen Frankreichs hinaus, auf die gesammte Welt, bie

politische sowohl wie literarische, freundlich wie seinblich, hier ermuthigend, bort beängstigend, überall aber Aufregung, Bewegung, Leben versbreitend, ausübte. Ich habe zu erklären gesucht, woher es kam und wie es möglich wurde, daß ein Ereigniß, welches heut zu Tage saft in Bergessenheit gerathen ist und von dem man, wenn überhaupt, so nicht anders mehr spricht, als von einem Irrthum, einer Täuschung, nichts bestoweniger bei seinem ersten Austreten als der Ansfang einer neuen, glänzenden Spoche bewillsommt ward.

So auch in Deutschland. Ja so barod es auch kingt und so winzig, fast spaßhaft neben ben unendlich größeren, unendlich ernsteren Ereignissen von Brüssel und Warschau auch jene kleinen Revolutionsversuche erscheinen, in benen man hie und bain Deutschland das Beispiel der Julitage nachzuäffen strebte, so wage ich es bennoch zu berswo krästiger, nachhaltiger, in größerem Umssenge gewirkt hat, als eben in Deutschland: nur das, bem literarischen Charakter unserer damae

ligen Zustände entsprechend, auch die Wirfung | dieses Ereignisses bei Weitem mehr eine theveretische als praktische, mehr literarisch als politisch war.

Es wiederholt sich hier also dasselbe, was wir bereits fruher, bei ber Ginwirfung ber erften frangofischen Revolution, bemerften. Auch bier wieber ift es mehr bie Literatur als bie Geschichte felbft, die sich von ber neuen Bewegung ergriffen zeigt; auch hier wieber muffen wir mehr bie Schriftsteller als bie Staatsmanner. mehr bie Bucher fragen, als bie Thaten. -Jene kleinen praktischen Nachahmungen ber Julirevolution wurden von dem Bolizeistaat ohne große Mühe unterbrudt; bie wiberspenftigen Rammern lofte man auf, bie öffentlichen Rebner brachte man zum Schweigen, man ftellte neue Demagogenuntersuchungen an und bevölferte noch einmal mit ber Bluthe ber Jugend bie Gefangniffe. — Die Literatur bagegen brachte man nicht zum Schweigen, die jungen Gebanken wuchsen fort, das Wort, welche Muhe man fich auch gab, es einzufangen, es flog bennoch weis ter, es entzündete bennoch die Herzen, es rief bennoch endlich zu Thaten empor! — An bem Greigniß der Julirevolution richtet zunächst unsfere Literatur sich auf. Nicht lange, so wird die Literatur die Stüte, an der auch unser Leben sich erhebt, sie giebt die Schäte wieder, welche sie empfangen: aus der Geschichte hervorgegangen, wird sie selbst die Mutter unserer Geschichte.

Dies ist die eigentliche Bedeutung unserer Literatur der dreißiger Jahre, in diesem Sinne ist es, daß sie den so oft misdeuteten Namen einer Uebergangsperiode in der That verdient. Die Geschichte kommt in ihr zurud zu sich selbst; sie stellt den dialektischen Brozes dar, welchen das Leben an sich selbst vollzieht, und aus dem es hervorgeht in der vollen, stolzen Krast des Selbstbewußtseins.

Woher nun dieser Einfluß der Julirevolution auf unsere Literatur? Wir haben sie gesehen, wie sie geworden war unter den Händen der Romantis: trank, schwach, verweichlicht, sich wälzend endlich im Roth, die Angst vor ihrer eigenen Leerheit verbergend im Taumel bes Genuffes — was hatte sie zu thun mit diesem Ausschwung, dieser Begeisterung, dieser Wiederseinsetzung der ewigen Begriffe der Sittlichkeit und der Freiheit, als welche die Julirevolution sich darstellte? Zwischen dieser Literatur der Knechtschaft, des Stumpssinns, der Berzweislung und dieser That der Freiheit, des Muthes, der Hossprungspunkte zwischen beiden waren mögelich? Das Alter mit der Jugend, der Tod mit dem Leben, was hatten sie zu theilen?!

Nun freilich, die Literatur der Romantif einspfand die Julirevolution auch sehr übel; die Walds und Wiesendichter schrieen laut auf über dies Wetter, das so plöglich aus heiterem himsmel über sie hereindrach; die Bewunderer des Mittelalters waren sehr ungehalten über diese Geschwindigkeit, mit welcher man die künstlichen Burgen und Rlöster der Restauration über den Hausen warf; sie affektirten eine sehr Goethe'sche Bornehmheit, unsere Deutsch-Inder, und zosgen mit sehr verächtlichem Lächeln den Mantel

ter, es entzündete bennoch die Herzen, es rief bennoch endlich zu Thaten empor! — An bem Ereigniß der Julirevolution richtet zunächst unsfere Literatur sich auf. Nicht lange, so wird die Literatur die Stüte, an der auch unser Leben sich erhebt, sie giebt die Schäte wieder, welche sie empfangen: aus der Geschichte hervorgegangen, wird sie selbst die Mutter unserer Geschichte.

Dies ist die eigentliche Bedeutung unserer Literatur der dreißiger Jahre, in diesem Sinne ist es, daß sie den so oft misdeuteten Namen einer Uebergangsperiode in der That verdient. Die Geschichte kommt in ihr zurud zu sich selbst; sie stellt den dialektischen Prozes dar, welchen das Leben an sich selbst vollzieht, und aus dem es hervorgeht in der vollen, stolzen Kraft des Selbstbewußtseins.

Woher nun biefer Einfluß ber Julirevolution auf unsere Literatur? Wir haben sie gesehen, wie sie geworden war unter den Händen ber Romantif: krank, schwach, verweichlicht, sich wälzend endlich im Roth, die Angst vor ihrer eigenen Leerheit verbergend im Taumel bes Genuffes — was hatte sie zu thun mit diesem Ausschwung, dieser Begeisterung, dieser Wiederseinsetung der ewigen Begriffe der Sittlichkeit und der Freiheit, als welche die Julirevolution sich darstellte? Zwischen dieser Literatur der Knechtschaft, des Stumpssinns, der Verzweislung und dieser That der Freiheit, des Muthes, der Hossinung, welche Zusammenhänge gab es, welche Berührungspunkte zwischen beiden waren mögelich? Das Alter mit der Jugend, der Tod mit dem Leben, was hatten sie zu theilen?!

Nun freilich, die Literatur der Romantik emspfand die Julirevolution auch sehr übel; die Walds und Wiesendichter schrieen laut auf über dies Wetter, das so plöglich aus heiterem Himsmel über sie hereinbrach; die Bewunderer des Mittelalters waren sehr ungehalten über diese Geschwindigkeit, mit welcher man die kunstlichen Burgen und Rlöster der Restauration über den Hausen warf; sie affektirten eine sehr Goethe'sche Bornehmheit, unsere Deutsch-Inder, und zogen mit sehr verächtlichem Lächeln den Mantel

bes Quietismus befto bichter zusammen. Auch bie patriotische Romantif, Die Deutschthumelei von Anno breizebn verfehlte nicht, fich bie laugen Loden pathetisch zu ftreichen und aus ber Julirevolution eine neue Rusanwenbung au machen für ihren beliebten Sat, bag bie Franzosen eine verruchte Nation, und ba fabe man es ja wieber, so lange noch ein Stein auf bem anbern von biefem mobernen Babel an ber Seine, fo lange werbe es auch nicht aufhoren, ber Berb ber Emporung, bie geschminkte Frau Botiphar au fein, bie ben teuschen Anaben Deutschland zu verführen trachte. - Auch bie Regierungen natürlich stimmten bei; fie riefen laut, um die fie fich bisber febr wenig befummert hatten, bie Liebe ihrer Bolfer gum Beugnis an, fie appellirten an bie, die fie bieber fo grunblich verachtet, bie öffentliche Meinung: fe moge nur laut werben, fie moge nur fagen, wie wohl man fich in Deutschland befinde und wie vergeblich alle Unftrengungen der Revolution feien, bas zufriebene, bas gludliche Deutschland in ihren Strubel hinabaureißen.

Allein schon war die öffentliche Meinung nicht mehr in die Hände der Regierungen gesgeben; schon neben der Literatur der Romantik war der Grund zu einer neuen, einer Literatur der Aufklärung gelegt; schon neben der Souderänität des Polizeistaates, ja in seltsamer Berkennung gepflegt von ihr, hatte eine andere, die wahre, die einzig mögliche, die Souveränistät des Geistes sich erhoben: — die Hegel'sche Philosophie!

Sie erinnern Sich aus meinem neulichen Bortrage ber langsamen, allmäligen Entwicklung, in welcher die Hegel'sche Philosophie emporgewachsen und wie sie es war, in welcher die erhabenen Ideen der Austlärung ihre Wiederausersstehung, damit aber auch zugleich die Irrthümer der Romantif ihre Widerlegung, ihre Berichtigung fanden. In der Hegel'schen Philosophie lag der Keim der Jufunft, weil der Gesdanke der Freiheit in ihr lag; von ihr daher auch ward die Julirevolution, diese That der Freiheit, zuerst verstanden, sie war es, welche das Samenkorn dieses Ereignisses hinübertrug

in unfere Literatur und feine Entwicklung für unfer Leben vorbereitete.

Bas der älteren Auftlärung, was der Phisiosophie Kants und Fichte's die erste, das war der Hegel'schen Philosophie diese zweite französsische Revolution: ihr praktischer Commentar, ihre geschichtliche Parallele, ihr argumentum ad hominem.

Der Geist ber Geschichte ift ein allgemeiner: und barum auch ihr Dienst, auch ihre Arbeit. Alle Bölfer nehmen Theil an bem großen Drama ber Freiheit, ihre Rollen greifen in einander, ihre Thaten ergänzen sich.

Was das französische Bolt in den drei Julitagen, dasselbe Werk der Befreiung hatte der deutsche Geist in der Hegel'schen Philosophie volldracht. Die Julirevolution stürzte die Restauration, dieses Lieblingskind der Romantik, Hegel die Romantik selbst; die Hegel'sche Philosophie nöthigte den Geist aus der romantischen Abstraction in das dewegte, erfüllte Dasein der Geschichte — und ebenso durch die Julirevolution aus der romantischen Bertiefung der Literatur und Kunst wurden wir zur Praxis des Lesbens, zur Politik zurückerusen. Hegel bringt die Ibee zur Herrschaft, als die einzig wahre Tostalität — die Julirevolution die Totalität des Bolkes, als den einzig wahren Staat. Das Ressultat der Hegel'schen Philosophie ist die Freisheit — das Resultat der Julirevolution sollte sie wenigstens sein.

Denn auch barin ergänzen sich die Arbeiten ber Bölfer: die Freiheit der Julirevolution, als eine bloß empirische, bewußtloß errungene, konnte mit leichter Rühe um sich selbst betrogen werden; aus der Freiheit der Philosophie, als einer bewußten, geistigen, mit unwiderstehlicher Gewalt, erwächst die Freiheit unseres politischen Lebens. Darum wie im Jahre dreißig wir in die praktische Schule der Franzosen gegangen, so jest sehen wir sie in unsre philosophische gehen; wir die den uns an ihrer Praxis, sie sich an unserer Theorie; wir lernen von ihnen handeln, ste von uns die Handlungen begreisen: — ein Bölfermarkt, ein Tauschhandel der Nationen, bei dem es nur eine Waare giebt und einen Werth! — die Freiheit!

Inbem nun foldbergeftalt bie Julirevolution und bie Segel'iche Philosophie fich gegenseitig erganzten, so war es auch ganz natürlich, daß von beiben zusammen jene Umwandlung ber Literatur ausging, von ber ich am Eingang biefes Bortrages gesprochen und beren Resultat nichts Beringeres fein follte, als eine Umwandlung unferes Lebens. Die Julirevolution und bie Begel'iche Philosophie find die beiben großen Factoren jener Literatur Des Uebergangs, Die fich in ben breißiger Jahren bei uns entwickelt; fte find bie Aeltern, die geiftigen Erzeuger jenes ingenblich verwegenen Geschlechtes, welches bie Brude schlug von ber Romantit zur neuen Zeit - ober wo es bie Lude nicht fullen fonnte, ba, wenn auch aus minder großbergigen Dotiven. als einst jenen Romer geleitet, wenis ger aus Aufopferung als aus Schwäche, fürzte es fich felbft hinein.

We ift die charafteriftische Eigenschaft der modernen Literaturen, sich aus der Kritif zu entwickeln; der Geist hat seine paradiesische Unsschuld, die Rairetat verloren, er wird, was er wird, erft burch bie Entzweiung ber Resflerion.

Darum in der Geschichte der modernen Listeraturen einer jeden neuen literarischen Epoche, einem neuen Ansah der Dichtung sehen wir ein Geschlicht reslectirender Geister, eine Generation von Kritisern vorangehen, die der kommenden Production erst die Wege zeigen, indem sie die Unzulänglichkeit der disherigen erweisen. — So vor Goethe geht Lessing, so vor den revolutiosnären Poeten der Sturms und Drangepoche die revolutionäre Kritis Gerstenbergs, der Frankssurer Anzeigen ze. einher; so wird die productive Romantist eingeleitet durch die kritische, die Tieck, Brentano, Arnim durch die Schlegel; so der Poesse der Gegenwart geht die Kritis des jungen Deutschland voraus.

Es ift das Schickal biefer vermittelnden Generationen und nur dadurch gelingt es ihnen selbst, Bermittler zu werden, daß sie nur halb erst in der neuen, halb noch in der alten Epoche steden: zwiespältige Wesen, schwankend zwischen zwei Zeitaltern — und daher sehr gewöhnlich

aufgegeben und verläugnet von beiben. — Die Schlegel stedten noch halb in der flassischen Gooche's und Schillers, von der sie aussgegangen — und das war ihre Stärke; das junge Deutschland stedte noch halb in der Romantik — und das war seine Schwäche.

Die Absicht bes jungen Deutschland war ohne Zweifel die beste. Es hatte die Aufgabe der Zeit richtig begriffen, es war nicht umsonst bei Hegel in die Schule gegangen, hatte nicht umsonst das Ereignis der Julitage belebt. Wie sich in der Hegel'schen Philosophie Idee und Wirklichkeit versöhnt hatten, so suchten sie das Leben mit der Literatur, die Literatur mit dem Leben zu vermitteln. Die Literatur verließ im jungen Deutschland ihre romantische Selbstgemügsamkeit; sie hörte auf, Selbstzweck zu sein, sie wollte den großen bewegenden Mächten des Lebens, der Geschichte, der Politik, der praktischen Entwicklung des Bölkerlebens sich dienend anschließen.

Und wie hierin die Confequenzen der Philosophie, so andrerseits suchte es auch die Confequenzen der Julirevolution zu ziehen und ihre Resultate (— wohlverstanden immer: was damals ihre Resultate zu sein schienen —) nach Deutschland zu übertragen. — Auch für die Angehörigen des jungen Deutschlands ist Freiheit das Losungswort; auch sie fühlen, daß die Zeit der bevorzugten Instividualitäten vorüber ist und daß nur der Totalität des Bolkes die wahre Souveränetät gesbührt; auch sie sind revolutionär.

Aber, Rinder einer romantischen Beit, aufgewachsen unter ihrem Einfluß, angestedt von ihrem Siechthum, entbehren fie ber Rraft, bie richtig verstandene Aufgabe auch richtig burch= auführen. Es fehlt ihnen bie Begeifterung, ber Glaube, die fittliche Saltung; fie find perfonlich fleiner als ihr Brincip — barum wird bas. Brincip in ihnen felbst ein fleines und verwerfliches. Die Freiheit wird zur Billfur, Die philosophische Schule, Die politische Bartei jur literarischen Coterie, jur journalistischen Clique. Es find die Louis Philippe's unserer Literarischen Revolution: unter bem Titel bes Burgertonige, bes Bolfsfreundes, ift es nur die eigene Berfonlichfeit, bas eigene vergängliche 3ch, welchem fie fcmeicheln.

Und barum auch weber in ber Bhilosophie noch in der Bolitif haben fie Farbe gehalten. Sowohl von ber Philosophie find fie abgefallen wie von ber Freiheit - ober vielmehr fie find nicht abgefallen, ba fie beiben ja niemals in Bahrheit angehangen, immer nur mit beiben gespielt: fie haben bas Spiel aufgegeben, ba es anfing, perfonlich unbequem au werben. Diefelben Leute, die furz zuvor noch mit dem Rubm beutscher Revolutionars geprunkt - faum baß bie Regierungen fie beim Worte nehmen, baben fie nichts Eiligeres ju thun, als burch Eingas ben und Memoires und ausführliche Broteste ihre gangliche politische Unverfänglichkeit zu beweisen. Jener Ehrenname bes jungen Deutschland, nach bem fie noch turz zuvor fo begierig gewesen - es genügt, daß er eingetragen wird in die Proscriptionsliften der Bolizei: und schon will Riemand mehr fich zum jungen Deutschland bekennen, icon behauptet Jeber von fich, er wenigftens gehöre nicht bagu, ober wenn er jemals bazu gehört, wohlan, fo fei bas eine alte verjährte Beschichte und er sei jest ein

völlig guter Mann geworben. Kaum hört bie Freiheit auf, ein Privilegium zu sein, kaum fängt bas politische Interesse an überzugehen in die Massen, so sinden sie die Freiheit mit Einem Mal sehr unästhetisch, so klagen sie lebhaft über diesen politischen Rigorismus der Zeit, der gar keine reine Kunst, keine reine Schönheit mehr austommen lasse, so thun sie vornehm undheucheln Berachtung einer Bolksgunst, die sie nur immer erstrebt, niemals besessen.

Das junge Deutschland ist ber lette Ausläuser der Genieperiode. Wie ehemals die Stürmer und Dränger, wie zu Ende des Jahrhunderts die romantische Genossenschaft des Athenäums 2.., so traten auch sie gewaltsam, lärmend ein in die Literatur, so begannen auch sie damit, die Bergangenheit über Bord zu wersen und die Forderung einer neuen Literatur, einer neuen Dichtung auszustellen. — Bei der außerordentlichen Erschlaffung, in welche unsere Literatur im Berlauf der zwanziger Jahre gerathen war, bei der Jahnheit, der Phrasenbreherei, der hohlen Ableierung des altromantischen Runftfatechismus, ju welcher bie Rritif berabgefunken, war auch in biefer Turbulena. mit welcher bas junge Deutschland auftrat, biefer Rudfichtslofigfeit feiner Rritif, biefer 3mpietat, biefem Terrorismus, mit bem es ber gangen früheren Literatur bas Leben absprach. Diefer studentischen Recheit, mit der es fich selbft als das mabre A und D in den Mittelpunkt ber Bewegung ftellte - es war, fage ich, auch hierin ein Fortschritt, es biente auch dies qu einem Seilmittel, einem Bugpflafter gleichfam, meldes ber Schwäche ber Beit aufgelegt marb. - Aber über biefe Unregung hinaus find fie auch nicht gefommen; bie Frucht, beren Susiakeit man die herbe Anospe verzeiht, ift ausgeblieben. Sie haben nur ben Beweis geführt, daß eine Erneuerung der Literatur nöthig; fie felbst, als dieselbe wirklich bereinbrach, maren fie bereits alt und mude und mandten ihr miß= muthia ben Ruden.

Das burchaus Unvereinbare, bas nie zu Berfohnende glaubts bas junge Deutschland in sich vereinigen zu können: die Willfur bes ro-

mantischen Subjects und bie Strenge ber Phis losophie, Begel und Beine.

3ch habe in meinem neulichen Bortrage bie beiben Sauptelemente Der Beine'ichen Dichtweise, die beiben Bunfte, von benen aus er feine Beit besonders beherrschte, weil er fie in ihnen fo besonders flar barftellte, bes Raberen charafterifirt: bie Benuffucht und ben Weltfcmerg. Beibe febren in bem jungen Deutschland wieder. Es war fehr löblich von diefen jungen Schriftstellern, daß fie ben Staat verbeffern und die Gesellschaft reformiren wollten: allein ein fehr ungludlicher Ginfall mar es. biefe Reform unter ben Ginfluß ber Beine'ichen Emancipation bes Fleisches zu ftellen. Wenn man biefe vortrefflichen Rebensarten von einer neuen Beit und einer neuen Gefellichaft anhört, wenn man hört, wie laut fie die Freiheit forbern, und fieht bann, wo fie mit ihrer Bermirflichung beginnen, von wo aus fie biese Reform ber Gesellschaft einleiten wollen: mit ber Aufhebung ber Che, mit Ginführung ber freien Liebe, mit biefer ganzen fläglichen Wieberholung ber Schlegel - Seine'schen Lieberlichkeit - bann allerbings begreift man, warum biefe Bewegung fo rafch verpuffte, man begreift bann, woher es gefommen, bag biefe Manner ber Freiheit feitbem fo legitim geworben! Selbft bie alle fubjective Willfür hatte vernichten, alle Schladen bes Inbividuums ausbrennen muffen, Die Strenge ber Philosophie, ber Ernft ber Begel'ichen Dethobe wird für fie nur ein Mittel, ihrer perfonlichen Eitelfeit zu schmeicheln, nur eine neue Art bes Selbstgenuffes. Dem jungen Deutschland gebührt das Berbienft, die Formen ber Segel'ichen Philosophie querft verallgemeinert und fie in die fogenannte schöne Literatur eingeführt zu haben. Allein auch hier über biefe Formen find fie nicht hinausgekommen; auch biese Sprache ber Philosophie bient ihnen nur jum Aufput, fie ift nur eine Schminke, mit ber fie fich Ansehen geben vor ben Leuten: wie bie Mobe allgemein geworbenift, ba legen fie biefelbe ab, mit ben philosophischen Phrafen vergeffen fie bie Philosophie.

3ch habe vorhin ben Seine'schen Weltschmers

genannt; auch er kehrt im jungen Deutschland wieber und zwar in einer eigenthumlichen Ausbildung, als Literaturschmerz. Wie schlechte Philosophen sie auch waren, dies hatten sie von Hegel doch behalten, daß es mit der romantischen Alleinherrschaft der Literatur, der Kunft vorüber, daß nicht mehr die Dichtung, sondern das Leben das Höchste sei, daß über dem Dichter, dem Schriftsteller, der Mensch, der Bürger stehe.

Und nun fühlten sie selbst sich boch so sehr als bloße Literaten, sie fühlten sich selbst so sehr arm an dem Muth, der Begeisterung, der sitzlichen Ausdauer, welche dazu gehört, das Leben zu bewältigen und groß zu werden nicht bloß durch Bücher, sondern auch durch Thaten! Diesser Wider, sondern auch durch Thaten! Diesser Widerspruch, mit ihrer ganzen Thätigkeit, ihrem ganzen Vermögen in eine Sphäre gesdannt zu sein, von der doch ihre eigene bessere Ansicht ihnen sagen mußte, daß sie keine absolute mehr sei, diese Unmöglichseit, dieselben Erfolge zu erringen, welche ehemals von Schriftstellern errungen wurden, dieselben Kränze zu erwerben, mit denen das Publikum ehemals seine Dichter krönte,

biefes Gefühl ber Rieberlage noch vor bem Rampf, biese eigene Bergweiflung an ber eigenen Rraft - bas und nichts Underes ift bie eigentliche Quelle, ber mabre Urfprung biefer Berftimmungen, an benen bas junge Deutsch= land frankt, bas ber Grund biefer frankhaften Thatigfeit, mit ber es fich in alle Kacher ber Literatur wirft, Alles versucht, überall anklopft. überall nachsucht, ob nicht irgendwo noch ein vergeffener Lorber zu holen, bas bie Grundlage jener literarischen Coterien, jener Lobverbruberungen, ju benen es Anfangs jusammentrat, bas aber auch ebenfo die Urfache jenes fleinlichen Reibes. iener unwürdigen Feindschaften, jener Unflagen und Beschulbigungen, mit benen es bald barauf mechfelsmeife. Einer ben Andern, befehbete, bas endlich ber Grund biefer bedauernswerthen Berablaffung, mit ber die thätigsten Mitglieder biefer Richtung fogar nicht verschmähen, bie Erfolge einer Frau Birch = Pfeiffer au theilen : es find boch immer Erfolge, es ist boch immer ein Beifall - und ber Erfolg, man faat es uns ia. ift bas Gottesgericht!

Und bann rührt ber Literaturschmerz auch guten Theils baher, bag man felbst febr mohl fühlte, wie schwer es ber Rritik fällt, produktiv au werden. Unfangs hatte man fich um ben Ruf ber Produktivität wenig Sorge gemacht; man erklarte ichlechthin die Rritif für bas Sochfte. Ber fo geiftreiche Recensionen, fo wisige Rritis fen fcreiben fonnte, was brauchte ber noch gu forgen um Bedichte und Romane und Dramen? Man fühlte fich ale Oberginsherr ber Literatur, man war ftolg barauf, ber allgemeine Warbein zu fein, ber bas Metall abwog und feinen Stempel auf bie Mungen feste. 216 man inbeffen gewahr werben mußte, bag bie Rritis beim Publitum nicht gang ben Effett machte, nicht gang bie Sensation hervorbrachte, die man fich bavon versprochen, da man sah, daß baraus, daß man ohne Aufhören von einer neuen Literatur fprach, noch feineswegs eine neue Literatur wurde - nun gut, so entschloß man fich furz und wurde selbst produktiv.

Das junge Deutschland ift barin nicht gludlich gewesen; es kann in ber probuktiven Literatur, in der Poesie, der Kunst, keine größere Stelle in Anspruch nehmen, als seine Borganger, die Kritifer der ältern Romantif, die Schlegel, ja nicht einmal diese, weil ihm, wie die ausgebreiteten historischen Kenntnisse, so auch die Formvollendung und der seine Geschmad der Schlegel sehlt.

Auf biefe Produfte im Ginzelnen mich ein= zulaffen, verzichte ich, wie es auch nicht in meinem Plane liegt, diese allgemeine historische Darftellung des jungen Deutschland burch eine perfonliche Charafteriftif feiner einzelnen Angeborigen zu vervollständigen. Wie jede Entwicklung im Gebiet bes geiftigen Lebens, fo wirb auch bas junge Deutschland viel mehr burch bie 3been als burch bie Berfonen vertreten; es genugt füglich, jene zu fritifiren, und fann man fehr wohl biefe aus bem Spiele laffen. Auch, wie gesagt, möchte es beutzutage einigermaßen schwer halten, die Versonen aufzufinden, die fich felbft noch jum jungen Deutschland bekennen mochten; es ist eine Abstraction, eine bloße begriffliche Bestimmung geworben und will baber auch ale folche behandelt fein.

Bas speciell bie poetischen Leiftungen biefer Schriftsteller angeht, so begnüge ich mich, barauf bingumeifen, wie auch bier ihr gewöhnliches Schidfal, bas Schickfal ihrer halben, zwiespältigen Stellung, fie creilt: nämlich etwas gang Unberes gu leisten, alosie selbst beabsichtigt, und ihre Worte Lugen zu ftrafen burch ihre Thaten. Sie hatten eine neue fociale Boefie verfündigt - und fiebe ba. mas fie ju Marfte brachten, war die alte Tied'= iche Salonpoefie, übertragen aus ben Salons ber alten in bie Rafehäuser, die Estaminets. die Rlubbs ber neuen Romantif, nur ohne Tied's Beift, und noch mehr ohne Tied's fünftlerifches Talent; fie wollten ein neues sociales Drama grunden - und fiebe ba, bas Beifallflatichen ber Gallerie belehrt une, baß fie gludlich wieber angelangt find bei Iffland, Rogebue und ber icon genannten berühmten Berfafferin bes Sinfo!

Aber haben wir nur wirklich Grund, sie beshalb anzuklagen? Diefer Mangel an probuktivem Talent, biefe Unzulänglichkeit ber zeugenben Kraft, biefes vergebliche Bemühen, über bie Kritif, die Reflexion, hinauszukommen - ftatt ihnen jum Borwurf ju werben, ftatt uns mit Mikmuth aeaen ibre perfonlichen Leiftun= gen ju erfüllen, foll es une nicht vielmehr jum Beweise bienen, wie fehr bei aller vermeintlichen Willfür, doch auch das junge Deutsch= land unter bem 3mange ber Beschichte ftanb? Soll es und nicht vielmehr Achtung abnothigen vor feiner geschichtlichen Bedeutung und vor ber Energie, ber Rlarheit, mit welchen ber allaemeine Buftand der Zeit in biefen Ginzelnen zur Erscheinung fommt? Wie hier in ber Entwicklung bes jungen Deutschland, so sollte ja überbaupt jest bie Boefie gurudtreten für einige Beit in bem Leben unseres Bolfes, so foute ja überhaupt die Rritif, die Reflexion die Oberhand gewinnen für einige Beit; wie bie Schriftstel= ler bes jungen Deutschland, fo follte bie Beit felbst jest die romantische Unmittelbarkeit verlie= ren und burch die Regation ber Rritif, burch bie Kaltwafferfur ber Reflexion hindurchgehen aur ftolgen, frohlichen Befundheit ber That. Richt ift Alles Ginem gegeben; wir haben fein

Recht, von den Individuen als solchen eine Entwicklungsfähigkeit zu verlangen, welche in letter Instanz nur der Gesammtheit selbst zusommt. Der Literarhistoriser hat sich befriedigt zu erklären und seine Achtung auszusprechen, wo es einer literarischen Richtung, einem schriftstellerischen Talent auch nur gelingt, auch nur einen einzelnen Standpunkt der Zeit, nur ein einzelnes Moment der Entwicklung energisch zu siriren: und er spricht seine Achtung aus, indem er diesen Zusammenhang ausbeckt und nachweist.

Das junge Deutschland in seinen großen Entwürsen, seinem kleinen Bollbringen, seinem raschen Aufstadern, rascheren Jusammensinken, ist die nothwendige literarische Parallele zu unssern politischen Bewegungen aus dem Anfange der dreißiger Jahre: abstract, voreilig, der nationalen Grundlage entbehrend, wie sie. Richt die Siebenpseisser'sche Republis kam zu Stande umd die Literatur des jungen Deutschland auch nicht; nicht der abstracte, französirende Liberalismus aus den Jahren zwei und dreiundbreißig hat

bas Baterland, noch bas frivole, heinistrende Freiheitgelüste bes jungen Deutschland hat bie Literatur wiederhergestellt; weber bas Haus bacher Fest war eine politische, noch die Wally eine künstlerische That.

Borläuser jedoch sind sie beibe gewesen, mitsgewirft für die Entwicklung unserer Freiheit has ben beibe: und darum auch das Anerkenntnis bieser ihrer historischen Bedeutung, ihre geschichtsliche Ehre soll beiben nicht entstehen.

Aber barum auch nicht berjenige thut bem jungen Deutschland Unrecht, ber es in bieser seiner bloß vorbereitenden Bedeutung, in diesem Fluch seiner zwitterhaften Ratur, als einer bloß ben Uebergangsepoche, begreift und darstellt: sich selbst hat es Unrecht gethan, daß es sich nicht gleichfalls darin begriff, daß es mehr zu sein behauptete, als eswirklich war, daß es mehr zu sein versprach, mehr von sich selbst forderte, sich selbst Größeres abnöthigen wollte. Woher es denn auch kommt, daß von den einzelnen Vertretern dieser Richtung gerade die bescheidensten, zurückshaltendsten, diesenigen, die das Gebiet der blos

ben Aritik am Benigsten verließen, bei Weitem ben wohlgefälligsten Eindruck machen und uns die meiste Achtung abnöthigen; die Herren Rühne und Wienbarg in ihrem freiwilligen Berstummen stehen bei Weltem achtbarer, weit bebeutender da, haben viel mehr Anspruch auf literarische Würdigung, als die Herren Gupkow und Laube in ihrer erfolglosen Biclgeschäftigsheit und dem lauten, kunstlichen Lärm, ben sie selbst um sich verbreiten.

Dasselbe Schauspiel nun, wie wir es hier so eben am jungen Deutschland nachgewiesen, biestet auch die übrige Literatur der dreißiger Jahre. Auch in ihr ein wesentliches Borwalten der Aritik, auch in ihr der Widerspruch zwischen neuem Most und alten Schläuchen, auch in ihr, statt der frischen Farbe der Gesundheit, schwindssüchtige Nöthe auf kranken, blassen Bangen! Bie das literarische Talent des jungen Deutschsland sich am Glücklichsten, am Erfolgreichsten entfaltete in seiner journalistischen Thätigkeit, wie sie sammtlich weit bessere (wenn auch noch keine guten, noch nicht die richtigen, weil ihrer

Presse die Partei, ihrer Polemis die Gesinnung, fehlte). . . wie die Jungdeutschen, sage ich, burchschnittlich weit bessere Journalisten waren als Poeten: so auch in der übrigen Literatur überwucherte der Journalismus die eigentliche fünstlerische Thätigkeit, so auch hier war es fast der Journalismus allein, der das Publikum mit der Literatur vermittelte und ihr das Interesse, die Ausmerksamseit, die Neugier der Menge erhielt. —

Bergebens gegen diese strenge Rothwendigsteit der geschichtlichen Entwicklung suchte die Romantik sich zu retten; vergebens, den Thatsaschen gegenüber, schloß sie gleichsam absichtlich die Augen und suchte zu ignoriren, was sie schon nicht mehr hindern konnte. Sie hatte den Glauben an sich selbst verloren, sie fühlte, daß ihre Zeit vorüber war. Selbst so reiche, glucksliche Talente, wie Eichendorff, dieser (wie man ihn passend genannt hat) lette Ritter der Rosmantik, selbst so tiese, edle, energische Geister, wie Chamisso, vermochten sich diesem schmerzslichen Bewustsein nicht zu entziehen; auch über sie liegen die Schauer des nahen Todes gebreis

tet, auch fie (um ben Bervinus'ichen Ausbrud au wiederholen) in taufenderlei Beisen variiren nur die eine, traurige Melodie von ber schweren Roth ber Zeit, auch ihre Lyrif, wie wohllautenb, wie ebel gehalten, ift nur die lette, die Tobtenflage ber scheibenben Romantif. — Es gehörte eben die Naivetät eines Rindes, die Unmittelbarfeit einer weiblichen Natur dazu, um bie Strahlen biefer verlöschenben Sonne noch einmal, unbefümmert um ihren naben Untergang. in ihrer vollen Herrlichkeit abzuspiegeln; es mußte ein Rind, ein Beib fein, ein Befen, beffen Bestimmung bas Vergeffen ber rauben Wirtlichkeit ift, in bem die Romantik, bicht vor ihrem Rudzug aus der Literatur, noch einmal eine lette, herrlichfte Bluthe trieb. Die Briefe eines Rinbes, biefes lette, glanzenbe Auflobern ber alten Romantif, find bas praffelnbe, fnatternbe Feuerwerk, mit welchem bie Romantik ihr üppis ges Fest beschließt. Aber fie find auch jugleich der Scheiterhaufen, in welchem fie fich felbst verzehrt, die Feuerfaule, die emporschlägt über ihrer Leiche.

Und um das zu vollbringen, dazu, wie gesfagt, gehörte die Unbefümmertheit einer kindlischen, einer weiblichen Natur; männliche Talente, auch wo sie dieselbe Naivetät anstrebten, versmochten sich dennoch nicht in dieser Reinheit zu erhalten, sie konnten die Zeit nicht so ganz versgessen, sie konnten nicht mehr so ursprünglich, so gesund, so natürlich sein, auch da, wo sie es wollten.

Das zeigt nicht nur, ben ich vorhin erwähnte, ber melancholische Schatten, ber ausgebreitet liegt über Eichendorff und Chamisso: das zeigt sich auch in dem seltsamen Biberspruch, zu welchem die Fülle und Krast einer ursprünglichen, frischen Natur, der Reichthum, die Farbenpracht einer gesunden poetischen Sinnlichkeit, sich vereinigt mit der Blässe des jungbeutschen Literaturschmerzes in Freiligrath.

Bon ben zahllosen Dichtern, welche auch in ben breißiger Jahren noch auftauchten, war Freiligrath ber erste und lange Zeit ber einzige, bem es gelang, eine gewisse Sensation zu erregen und, ohne Journalist, ohne Literat, ohne mehr als bloß Dichter, bloß Lyrifer zu fein, bennoch bie lebhafte Theilnahme bes Publifums zu erwerben.

Gin Blid auf die Ratur feines Talentes, fowie auf bie Beschaffenheit seiner frühesten Gebichte erklart biefe Erscheinung hinlanglich. Freilige rathe Talent ift ein wesentlich bescriptives, feine Rraft ift bie Rraft feiner finnlichen Unschauung, bie Lebhaftigkeit feines Colorits, bie Bewalt feiner Schilberungen; mas ber übrigen Lyrit, ber Lyrif ber Romantifer, langft abhanden gefommen war : Karbe, Lebhaftigfeit, Reuheit bes Stoffes, überhaupt nur ftoffliche Grundlage, bas fand fich in ben Freiligrath'schen Gebichten aufs Bludlichfte vereinigt. In es schabete auch hier wieberum gar nichts, wenn auch hierin für ben Augenblick bes Guten auch einmal zwiel geschah, die Farbe, ftatt fle fünftlich zu verarbei= ten, auch einmal etwas ju bid aufgetragen, ber Farbentopf etwas haftig umgestoßen ward. Die Lyrif ber Romantifer war zulett so abstract, so gang innerlich geworben, baß man gar nicht un= zufrieden war, in Freiligrath auch einmal etwas

ju viel Aeußerlichkeit ju finden; man war ber beutschen Balbeinsamfeit, ber engen, gotbifchen Bellen fo überbruffig, bag man mit Bergnugen bem Raufchen biefer Balmen guborte, mit Beranugen biefen Staub ber weiten, freien Bufte aufwirbeln fah; man war ber heimischen Ruchternheit so überbruffig, bag man fich wohl fühlte in der abenteuerlichen Welt der Frembe, bloß meil fie abenteuerlich, weil fie Fremde mar. -Die Freiligrath'schen Gedichte Diefer feiner erften und ursprünglichsten Epoche bilben ben letten Ausläufer jener beutsch - morgenlänbischen Runft, von ber ich Ihnen in einem meiner fruberen Bortrage gesprochen. Rachbem man fo lange unter ber schwülen Sonne bes inbischen Simmels geweilt, ging man jest auch unter ben flammenben, brennenben Simmel Arabiens; nachdem man so lange nur Derwische und Monche, anbetende Fakirs gesehen, wurde man jest auch ben friegerischen Sohn ber Bufte, ben Emir auf schnaubenbem Streitroß, mit flirrendem Röcher, webendem Selmbusch, gewahr; nachdem man fo lange immer nur bie friedliche. innerliche Seite bes morgenlänbischen Lebens gewahrt, ging jest vor ben überraschten Bliden auch seine Energie, seine Wildheit, seine kolossale Phantastif auf. — Und damit natürlich war benn ber frühere Zauberbann gelöst.

Aber wie feltsam nun: eben biefes frifche. faftige Talent frankt am Weltschmerz! biefer Boet, der ber Poefie die langentwöhnten Bergen bes Bublifums jurudgewinnt, lebt in 3wiefpalt mit feiner eigenen Mufe! biefer Rünftler, biefer Maler, bem fo brennenbe Farben ju Gebote fteben, beffen rafcher, feder Binfel ihm ben Beifall ber Menge, bie Bewunderung aller Renner erwirbt, ruft nicht ein entzudtes, fiegesftolges: anch'io sono pittore: nein, umgefehrt, er beflagt fich, baß er ein Maler ift! er gurnt mit ber Natur, die ihm biefes fostliche Talent verlieben! er neunt die Poefie einen Fluch, er schilt ben feuschen Beihefuß ber Muse, ber feine Stirn verklart, einen Rainsstempel, ein Brandmal ber Lieber! — Wer möchte nicht auch hierin wieder die allgemeine Krankheit ber Zeit erkennen, wer möchte fich nicht auch hieraus über= zeugen, wie weit im Grunde das Jungdeutschthum ging, wie tief es begründet war in der Zeit, da selbst ein Dichter, wie Freiligrath, sich ihm nicht entziehen konnte? — Nicht die Gunst der Muse war es, was ihm zum Brandmal ward, nicht die Poesie war der Fluch, der ihn qualte: dies, daß er sich so krank fühlte, daß er den Segen aufnahm als Fluch, daß er in dem heiligen, rettenden Schleier der Kunst nicht die Rettung, vielmehr er sah in ihr das Ressushemde, das ihn vergistete, dies eben war seine Krankheit, dies sein Fluch: der Fluch der Zeit, die sich unglücklich sühlte, weil sie nicht den Ruth, die Krast besaß, glücklich zu werden!

Freiligrath ist es noch vergönnt gewesen, biesen Irrthum einzusehen und ihn zu überwinsten an sich selbst; es ist ihm vergönnt gewesen, burch eine vielleicht etwas gewaltsame, vielleicht etwas übereilte, aber doch eine rettende, eine heilende Kur diese jungdeutsche Hypochondrie aus sich zu entsernen und sich gesund und froh zu baden in der bewegten Strömung der Geschichte.

Richt Allen aus biefer Beit marb es fo gut, nicht einmal allen Poeten, nicht benen einmal, welche schon vor Freiligrath biefen Uebergang in bas öffentliche Leben, Diese Unknupfung ber Boefie an die Wirksamfeit ber Beschichte verfuchten. Jene Gruppe bedeutender, talentvoller Dichter, die im Lauf ber breißiger Jahre aus Defterreich auftauchten und auf beren Erwähnung ich mich jum Schluß biefes Bortrages befchränfe, weil es ihnen allein gelang, ben voetischen Lorbeer Freiligraths zu theilen und eine ähnliche Theilnahme bes Publifums zu erzielen, wie er - auch biese Gruppe von Poeten, in benen bie politische Lyrif ber vierziger Jahre fich zuerft verfündigte, Anastafius Grun, Nifolaus Lenau, Karl Bed, find aus ber trüben Region Des Weltschmerzes, ben unflaren Rebeln ber jungbeutschen Verstimmung nicht allein hervorgegangen, sonbern zumeift auch fteden geblieben in ihnen. Nur Einem von ihnen (bis jest we= nigstens) gelang es, nur Giner nach titanischen Rämpfen erhob sein Saupt in den heitern Aether bes aufgeflarten, in fich felbst befriedig= ten geschichtlichen Bewußtseins, Lenau — und ihn schlug ber Reid ber Götter mit Wahnsinn! Die Zeit wollte eben ihr Opfer haben, es sollte Riemand gestattet sein, reiner, klarer, glücklicher zu leben, als sie es erlaubte, es sollte Niemand vergönnt sein, aus vollem Herzen ber Schönheit zu bienen, ehe nicht auch ber Dienst ber Freisheit erst ein allgemeiner geworden; Niemand sollte poetisch gesund sein, ehe die Zeit nicht poslitisch genesen.

Und also wieder war es zuerst die Zeit, die sich erneuen, es war die Geschichte, die in Fluß gerathen, es war die Nation, das Bolf selbst, das sich erheben, das lebendiger, freier, thätiger werden mußte, ehe die langverheißene Erneuerung der Literatur wirklich eintreten konnte.

Hiezu, wenn nicht alle Zeichen trügen, hat bas Jahr achtzehnhundertvierzig ben Anfang gemacht.

## Achte Vorlesung.

## Die neueste Beit.

Das Jahr achtzehnhundertundvierzig, fein Charafter und feine Wirfung. Hoffnungen und Aussichten; Unterschied von der Epoche der Julirevolution. — Demokratischer Charafter der neuesten Literatur: die Hallischen oder Deutschen Jahrbücher; Arnold Ruge. Die Generation der Jahrbücher und das junge Deutschland; Ansang einer neuen Cpoche. — Die politische Lyrik. — Künftige Entwicklung derfelben zu einer volksthümlich historischen Dichtung: Immermanns Oberhof; Dorfgeschichten von Auerbach. — Die neuesten dramatischen Versucke. — Schluß.

Erft einer fünftigen Generation, welche, auf ber Sohe ihrer Beit ftehend, herabschaut auf bie unsere und, rudwärts gewandt, in Gebanken

noch einmal ben Weg burchmißt, ben bie Entwidlung bis zu bem gegenwärtigen Bunkte zurudgelegt - einer Generation, welche bie Biele, nach benen wir jest noch ringen in muhfamen Berfuchen, fruchtlofen Unftrengungen, bie uns porichweben, beanaftigend, nedend, in Bilbern und Träumen, bereinst wirklich erreicht haben und ber alsbann aus biefem gefättigten, in fich verföhnten Bewußtsein auch jene volle, schöne Rube des Urtheils, jene mahrhafte historische Un= parteilichkeit ermachsen wirb, beren wir, in ber leibenschaftlichen Erregung bes Augenblickes, noch entbehren und fogar auch entbehren muffen erft ben Geschichtschreibern einer folchen fünf= tigen Generation wird ce erlaubt und möglich fein, bas Jahr achtzehnhundertundvierzig nach feiner mahren Bedeutung zu mürdigen und ben Plat zu bezeichnen, ber ihm in ber Entwicklung bes beutschen Volkes und weiterhin also ber Menschheit gebührt; fie erft werden zu entschei= ben haben, ob die Freiheit auch jest nur gewetter= leuchtet hat — ober ob diefer purpurfarbige Streif, ber vor unfern Augen ben Sorizont verklart,

wirklich enblich bas Morgenroth eines neuen Tages, ber Unbruch einer langft verheißenen, längst gehofften — und barum balb nicht mehr geglaubten glüdlichern Epoche gemefen ift. -Nicht über die Fürsten bloß, auch über die Bolfer halt die Zeit ihr Todtengericht. Auch über uns wird fie es halten! Auch wir, die Größten wie bie Rleinsten. Berühmte wie Unberühmte. find ihrem Urtheil verfallen! Sie wird entscheis ben, ob ber große Schwabe Deutschland wirklich flug geworben mit biefem vielgerühmten Jahre vierzig; sie wird die Brobe machen, ob die Soffnungen, die Entschließungen, die wir von diefem Jahre ber batiren, wirklich acht gewesen. Und nur biejenigen find acht, die fich in Thaten bestätigen: wie nur biejenigen Bolfer bie Freiheit verdienen, welche fie fich felbst zu erringen wiffen.

Immerhin indessen schon jest und auch wir selber, ohne die Bedeutung dieses Zeitabschnittes zu überschähen, durfen uns eingestehen, daß es, ob nun zum Guten ober zum Bosen, zum Fortschritt ober zum Rückschritt (und Rückschritt ift

im Leben ber Bölker schon überall ba, wo nur ber Fortschritt nicht auch als solcher gewollt wird und gewußt) ....

Auch wir, sage ich, unter allen Umständen, dürfen schon jest vor und selber eingestehen, daß das Jahr vierzig allerdings ein fritisches gewesen und daß jene seltsame Spannung der Gemüther, jene eigenthümliche Aufregung der Geister, jene geheimnisvollen Prophezeiungen, Erwartungen und Ahnungen, mit denen dasselbe überall in Deutschland, hauptsächlich aber bei und in Nordsbeutschland, empfangen ward, nicht ganz, nicht völlig gelogen haben.

Zwar wer die Bebeutung einer Zeit nur nach einzelnen großartigen Ereignissen abmessen wollte, wer kein anderes Kennzeichen geschichtlicher Wichstigkeit hätte, es seien benn Schlachten und Kriege, gegründete und zerstörte Reiche, siegreiche und überwundene Völker, der freilich wurde zu diessem Ernst, mit welchem wir hier des Jahres vierzig gedenken, nicht anders als die Achseln zuden können.

Denn in ber That zeigt est nichts von biefem

Allen; es ift, verglichen mit jenen anderen Wendepunkten unserer Geschichte, welche wir früher erwähnten, der Revolutionsepoche, der Zeit der Befreiungskriege, ja selbst nur mit dem Jahre dreißig, ein höchst unscheinbares, ja trot bes Schalttages nur ein ganz "gemeines" Jahr.

Allein wenn im Leben ber Natur bie Ansmuth bes Frühlings, ber Reichthum bes Herbstes unsere Sinne entzückt, wenn wir bewundernd bastehen vor der Majestät des Gewitters oder vor der friedlichen Pracht des Regendogens—wer dennoch, im Andlick dieser theils gewaltigen, theils lieblichen Scenen, wäre ungerecht genug, das Wohlthätige, das Unentbehrliche des heißen, stillen Sommertages zu verkennen: des Sommertages, wo keine Nachtigallen mehr jubeln, keine Blüthen mehr ihren Dust verstreuen, wohl aber, in unscheinbarer Stille, unter dem sengenden Strahl der Sonne, farbs und schmucklos, sich die Knospe zur Frucht entfaltet?!

Ein folches unscheinbares und doch unentbehrliches, doch unermeßliches Berdienst möchten wir auch für das Jahr vierzig in Anspruch nehmen; es ift ber gleichmäßige, einförmige Commertag, ber bie prächtige, aber nur allzusrüh verwelkte Bluthe bes Jahres breißig reisen wird — überall ba, wo ihr Keim noch frisch, ihr Same gesund gesblieben ist!

Dber mit beutlichern Worten: bie Bewegung. die in den breißiger Jahren nur noch eine fehr vereinzelte, sehr theilmeise war, eine Anosve gleichsam, die nur hie und ba erft aus blatter= lofem 3weige hervorbrach, ift feit bem Sahre pierzia eine allgemeine geworden; die Freiheit ober bamit wir in feinem Worte übertreiben : bas Freiheitsbedürfniß, bas Bedürfniß eines erweiterten, felbstthätigen Bolfelebens, bie Ueberzeugung von ber Rothwendigfeit einer allgemeis nen, durchgreifenden Reform unferer öffentlichen Buftanbe, die bis jum Jahre vierzig erft nur in wenig einzelnen Röpfen loberte und hier nicht felten wunderlich thörichte Traume erzeugte, ift feitbem, als ein allgemeines, volfsthumliches Bemußtsein, mit sommerlich nährender Barme, über= gegangen in die Maffen.

Freilich wohl hat unser Leben (und mit ihm

١

bie Literatur) in Folge bieses Umschwunges an äußerlicher Beweglichkeit eingebüßt, wie ja auch ber Sommer bem Mai nachsteht an Lieblichkeit und Reiz; es hat verloren an einzelnen glänzenben Erscheinungen, die ganze Entwicklung ist einförmiger, gleichmäßiger, fast trivial geworden.

Allein weber in ber Natur noch in ber Geschichte kommt es auf die Blüthen an, wie prächtig ihr Aussehn: sondern allein auf die Früchte.

Und darum auch diese pisante, diese geistreich blendende Färbung der dreißiger Jahre, wer in Ernst möchte sie bestagen, wenn wir dafür nur der Frucht alles politischen Lebens, der Selbstständigseit und Freiheit des volksthümlichen Dasseins, uns genähert, wenn wir nur gewonnen haben an Umfang, an Tiese, an innerer Reise der Bewegung?! — Es ist wahr, wir entwersen seine Luftschlösser mehr von deutschen Republisen (womit ich natürlicher Weise nicht gesagt haben will, als ob die Republis überhaupt ein Luftschlos wäre oder als ob' nicht auch für Deutschland dereinst eine Zeit kommen werde,

mo biefe einzig vernünftige Korm bes Staates auch für uns die einzig wirkliche fein wird: nur baß bie beutsche Republik fich über Racht improvifiren läßt ober daß wir bavon Republifaner werben, bas wir, wie in ber Sturm- und Drangepoche ber breißiger Jahre, schwarzrothgoldene Mügen auffegen und Aemter und Burben ber fünftigen Republik durch freundschaftliche Ueber= einkunft jum Boraus unter uns vertheilen, bas allerdings bezweifle ich): aber fehr lebhaft be= schäftigen wir uns mit bem Ausbau unferes vorhandenen Staatslebens und feiner allmäligen Berbefferung. Bir feiern feine Sambacher Wefte mehr, wir exaltiren uns nicht mehr am Beispiel ber Fremden, wir wollen bie Freiheit nicht mehr fix und fertig entwerfen, fabrifmäßig, burch bie Chablone ber Frangosen: mohl aber in öffent= lichen, gesehmäßigen Versammlungen, in Vereinen und Rörperschaften treten wir zusammen, bas Wohl bes Staates und unfer eigenes in freiem Austausch ber Meinungen zu ermagen und für bas erfannte Uebel bas Beilmittel aufaufinden; wir suchen Seil bei uns felbst und

wollen keine andere Freiheit, als aus der Entwicklung unserer Araft. Wir haben endlich keine Demagogen mehr, seitbem die Nation selbst ansängt demokratischer zu fühlen; wir haben kein Jungdeutschland mehr — aber, wenn nicht alle Zeichen trügen, in dem gemeinsamen Trieb, der das ganze Bolk ergriffen hat, Deutschland selbst wird jung!

Dies also ber Unterschieb beiber Epochen, bies die Bedeutung unserer gegenwärtigen Zeit.

— Es soll überhaupt keine Privilegien mehr geben: und barum auch die Freiheit soll aufhören, nur als solches zu gelten. Alle Willfür soll abgeschafft werden: und barum auch die Willfür foll abgeschafft werden: und barum auch die Willfür bes genialen Subjects, die Vornehmheit des Besserwissens, der Uebermuth des abstracten litezrarischen Talentes, dieser eigentlichste Nachlaß unserer romantischen Epoche, soll sein Ende sinz den. Ja wohl ist es eine nivellirende Zeit, in der wir leben: und nicht bloß die Unterschiede der Gesellschaft, den Zwiespalt der Stände, auch die geistigen Unterschiede, auch die Klust der Bilzbung will sie aussüllen und niederreißen: nur

baß bieser neue Boben, ber uns Alle gleiche mäßig vereinigen soll, ber ewig sichere, ewig gesmeinsame Boben ber Freiheit, nur daß es nicht, wie bei ben Propheten bes Jungbeutschthums, ber Roth ist, in welchem wir uns zusammensinsben: vielmehr es ist die Wahrheit, die Sittlichsteit, das Recht, das gleiche Beieinander=Wohsnen gleich berechtigter, gleich freier Bürger!

Das Talent ist erclusiv, die Gesinnung ist ein Allgemeines; Talent ist edelmännisch, Gessinnung ist dürgerlich. Die dreißiger Jahre hatten nur das Talent der Freiheit gehabt, unsere gezgenwärtige Zeit hat die Gesinnung, den Chazrafter der Freiheit — oder wo sie ihn noch nicht hat, so weiß und fühlt sie doch bereits, daß sie ihn haben sollte und daß alle anderen Güter werthlos sind, ja daß sie überhaupt keine Güter erwarten und besitzen kann, so lange sie dies eine, dies höchste Kleinod freier, männlicher Gessinnung entbehrt.

Behüte ber Simmel, daß ich damit behaupe ten wollte, als ob es unserer Zeit überhaupt an hervorragenden Perfonlichkeiten, an ausge= zeichneten Talenten, fünftlerischen wie praftischen. mangelte ober, wo etwa bas in Frage gestellt bleiben möchte, ale ob es ihr baran mangeln follte, mangeln mußte! Aber was ich bereits am Schluß meines vorletten Bortrages, bei Ermähnung ber schwäbischen Dichterschule, anbeutete: die Verfönlichkeit, auch die ausgezeich= netfte, die glanzenbste, foll ruben auf bem Grunde bes Bolfelebens, feine Spige, fein Gipfel, wie ber Berg ruht auf ber Ebene, wie bie Ebene felbst emporsteigt im Berg! aber bas Talent foll ruhen auf ber Gefinnung, es foll nicht fein wollen ohne fie: bie fünftlerisch verebelte, bie aur Schönheit verklarte Gefinnung! - Es liegt weniger baran, bag ein Bolt, eine Zeit fich schmudt mit einer Maffe vorzüglicher und glangender Talente, als daß biejenigen, welche nun einmal ba find, gleichviel ob groß ober flein, in genauestem Einverständniß, in lebendiaftem Busammenhange stehen mit ber Gesammtheit ihrer Ration, wie ihrer Zeit und in biesem Zusammenhange sowohl von fich felbst, wie von Anderen lebendig begriffen werden. — Beine, in dem fo

eben erschienenen Atta Troll, hat die bloße Gestinnung ohne kunstlerisches Talent, wo sie dens noch in die Kunst hineinpsuschen will, sehr wißig mit dem Ungeschick eines Tanzbaren verselichen, welcher tanzen will und nicht kann:

Sehr ichlecht tangend, boch Gefinnung Tragend in ber gott'gen Dochbruft . . .

Diefer Bergleich, wie bas gange Gebicht, ift außerordentlich wißig; im Uebrigen jedoch beburfte es ohne Zweifel gerabe eines Beiftes wie bes Beine'schen, um, wie es in biefem Gebichte geschieht, von ber gangen Bewegung unserer Begenwart, biefem gangen Ringen und Streben ber Nation, einzig biefe Seite bes barenhaften Ungeschicks gewahr zu werben. Inzwischen wenn es mahr ift und wenn Gefinnung ohne Talent ein bloßer Bar - nun gut: ba ift Talent ohne Besinnung ja wohl ein Affe? ein febr possirlicher. Capriolen schneibender Affe, der uns mitunter recht fehr beluftigt, im lebrigen aber boch nur immer ein Affe bleibt: und wenn er auch aufs Theater geht und rettet Rinder und svielt den Ebelmuthigen und ahmt bie Mienen ber Empfindung, ber Großmuth, ber Aufopferung nach — boch immer bloß Joco.

Damit wir es also in einem bestimmten Ausbruck aufammenfaffen: bas Jahr vierzig und Die gegenwärtige Bewegung ift bie erweiterte, auf ben Boben bes Bolfelebens gurudgeführte und eben baburch zu ihrer Wahrheit gebrachte Unregung ber breißiger Sabre. Bas bamals von außen ber ju uns übertragen ward, ein frember Tropfen in unserm Blut, ein frembartiges, gahrenbes Clement, bas jest, im ftillen Wachsthum ber Beit, ift unter uns felbft, aus ber Tiefe unfere eigenen Lebens, emporgewachfen; mas bamals jählings, bligartig an unferm Simmel bahinfuhr, bas hat fich jest verklärt ju einer freundlich leuchtenden Sonne, einem hellen, flaren Sommertage, ber nicht bloß glängt und schimmert, nein, der auch erwärmt und nährt und beffen Macht fich verfundet in beranreifenben Saaten.

Demzufolge hat auch bie Stellung ber Literatur, sowohl an sich felbst wie im Berhältniß zur Nation, eine wesentliche Aenderung erlitten. Biel festen, als die erlernte Formel getreulich als Formel weiter ju geben, und benen es baher auch felbft niemals in ben Sinn gefommen. eine Wirfung über bie Grengen bes Borfaals hinaus zu versuchen, theils auch mit belletriftis fchen und Tagesscribenten, welche von der Phi= losophie weder etwas Underes befagen, als nur bie außerliche Cultur, ben Firniß gemiffer angelernter Rebensarten und Stichworte, noch auch felbst etwas Underes von ihr begehrten. Bett bagegen, mit ber ernfteren Beit, ben murbigeren 3meden, indem die Bhilosophie sich aufs Reue thatfraftig, Leben zeugend, an die Spite ber Bewegung ftellen follte, fo mußte fie nothwen= big auch die ihr gemäße ernfte und würdige Korm, Die Form wiffenschaftlicher Darftellung. wieder annehmen; fie mußte, ablegend fowohl bie gelehrte Gleichgiltigkeit ber Scholaftiker, als bie geiftreiche Oberflächlichkeit bilettirender Belletriften, in souverainem Gelbstgefühl, ber eige= nen Rraft vertrauend, noch einmal fich füh= len und zeigen, als bas mas fie ift: bie Mutter und Meifterin aller Dinge.

Es gehört, wie ich im Obigen ausführlich barzustellen versucht habe, zu ben charafteristischen Eigenschaften unserer neuesten Zeit, die einzelnen ausgezeichneten Talente früherer Epochen zu ersehen (nämlich so weit das möglich ist) durch ein allmäliges gleichmäßiges Fortschreiten der Massen; das Licht, das früher grell auf einzelne Bunkte siel, andere in Dämmerung und Dunkelsheit lassend, fängt an, sich gleichmäßig, in wohlsthuend gemeinsamer Tageshelle, zu verbreiten.

Auch in der jungsten Entwicklung unserer Literatur werden wir etwas Aehnliches gewahr. Auch hier geht die Wirkung schon weit weniger von einzelnen Schriftsellern aus, als von schriftskellerischen Gruppen, von literarischen Parteien und Richtungen im Ganzen; auch hier begegnen wir weniger einzelnen ausgezeichneten Stimmssührern, als vielmehr einem Chorus, einem Aufgebot (so zu sagen) übereinstimmender, zusamsmenwirkender, durch ihr Zusammenwirken einstußsreicher, ja unwiderstehlicher Kräfte. — Das Prinscip der freien Affociation, der freien, auf gleiche Ueberzeugung, gleiche Zwecke gegründeten Ges

meinschaft, das für die Praxis unseres gewerbslichen und staatlichen Lebens von so bedeutensden Volgen, der wahre Hebel einer neuen Zeit, zu werden verspricht, hat auch bereits auf dem Gebiet der Literatur seine gewaltige und glücksliche Wirfung bewährt.

3mar bas ift jujugeben: für ben Glang einer Literatur, für ben ichriftftellerischen Rubm eines Zeitalters ift unter folden Umftanben schlecht gesorgt; so wenig viele versammelte Lichter eine Sonne, fo wenig geben viele untergeordnete und mittelmäßige Talente ein Genie. Aber wenn es nun füre Erfte auf biefen Glang überhaupt nicht mehr anfame? Aber wenn ber bemofratische Genius unsers Zeitalters nun auch hierin sich bemähren follte, baß bas Cavital bes Beiftes, ftatt wie bisher bei wenig einzelnen Befigern jusammengehäuft ju fein, fortan ju bequemem Umlauf gleichmäßig unter Alle vertheilt wird? - Richt bas Land ift reich, wo es wenig einzelne Familien von außerorbentlichem Reichthum giebt: sonbern wo, in gleichmäßigem Bohlstand, ein Jeder besitt, wessen er bedarf.

Romantischer, wer will es leugnen? war bie Erbe gewiß, ba fie, in erftem, ungeftumem Beugungstrieb, noch Mammuthe hervorbrachte, einzelne gigantische Ungeheuer, Felsen gleich bervorragend aus zwerghafter Umgebung - aber nicht mahr? wir wohnen boch alle lieber in unserer bermaligen prosaischen Ratur, wo bie zeugende Kraft sich zu schönem Gleichmaße gemilbert hat und Riesen und Ungeheuer nur noch im Marchen existiren ? Bielleicht, ja gewiß, baß bereinft, wenn ber Same ber jegigen Bilbung erft gleichmäßig unter bie gefammte Ration, die gesammte Menscheit vertheilt fein wirb, ein neuer Trieb emporschießt und neue weltbewegende Genien uns mit fich fortreißen werden in neue, höhere Bahnen. Ginftweilen, in burgerlicher Gleichheit, manble Jeber, genugsamen Muthes, seinen Weg: so wird Alle aulest baffelbe Biel vereinigen.

Doch daß wir unsern Gegenstand nicht völlig aus bem Auge verlieren: ich sprach davon, wie sich gegen das Jahr vierzig hin die Philosophie auss Neue unmittelbar an die Spitze der Bemegung stellte, und wie aus diesem tiefsten Borne geiftiger Erfenntniß bas gefammte Bolfsleben fich erfrischte und verjungte. Auch biefer wichtige, in feinen Folgen mahrhaft unermeßliche Fortschritt ist nicht burch einzelne ausge= zeichnete Denter, einzelne scharffinnige und gludliche Susteme vermittelt worden - wozu auch hatte es beren noch bedurft? ba bas Brincip ja ein für allemal von Segel aufgestellt mar und es sich nur noch barum handelte, es nach allen Seiten bin mit voller Scharfe anzumen-Bielmehr auch biefe Aufgabe murbe von einem freien Berein gleichgefinnter, burch ihre Gefinnung unabhängiger und einflugreicher Manner übernommen: Manner, welche fich aufs Tiefste burchbrungen fühlten von der Wahrheit ihres wiffenschaftlichen Brincips, bei benen bie geiftige Einficht zur sittlichen Macht, Die Philofophie zur Religion geworden war, und bie ba= her auch nicht bas geringfte Bebenten babei fanden, zu Gunften bieses ihres Princips, das ift bes freien Beiftes und feiner ewig ungebinberten Entwicklung, Die ganze bisherige Welt

über ben Saufen zu fturzen. Sie errathen, wen ich meine: bie sogenannten Junghegelianer und ihre Bereinigung in ben Sallischen
ober, wie sie spater hießen, Deutschen Jahrbuchern.

Berbienst ber Sallischen Jahrbucher, um es in Rurge zu bezeichnen, ift ein doppeltes: erftens, bag fie bie Philosophie gleichmäßig von bem Schulftaub handwerksmäßiger Belehrfamfeit, wie von bem lofen Flitter ber Belletriftif gereinigt und in ihrer ursprünglichen Burbe wieberhergestellt - und zweitens fobann, baß fie biefelbe aus der Abstraction bes Systems hinübergeführt haben in eine lebendige, wirkliche Belt, die Belt bes Staates und bes burgerlichen Lebens. Gegründet und geführt ausschließlich im Geifte einer freien und lebenbigen Biffenschaft, unberührt von persönlichen 3meden und Leidenschaften, haben fie in alle Bebiete bes Biffens sowohl, wie namentlich auch ber Braxis bie Aufflarung philosophischer Erfenntniß verbreitet; fie haben, in wenigen Jahren aufwachsend von einem fritischen Journal, einer literarischen Beitung, zu einer öffentlichen Macht, einer Macht, gegen welche die Gewalt sich endlich nicht anders glaubte retten zu können, als indem sie ihren brutalen Charakter auch an ihr bewährte: und auch dies, wir sind es gewiß! ist nicht Rettung, nur Aufschub des Untergangs gewesen...

Aufwachsenb, fage ich, in furgefter Frift von fleinem literarischem Anfang zu bedeutenbem praftischem Einfluß, haben bie Jahrbucher aufs Reue ben Beweis geliefert, bag bie Philosophie allerbinas bie Welt bewegt und baß jebe andere Bewalt ohnmächtig ift gegen bie Energie einer geiftigen, einer fittlichen Ueberzeugung. Eine Lehre, ichagbar für alle Beiten und unter allen Berhältniffen; von boppeltem Werth jedoch für eine Epoche, wie bie lettvergangene, wo ein gewaltiger, aber hohler, weil bewußtlofer Aufschwung eine ebenso gewaltige Abspannung erzeugt hatte, ja wo bie wichtigften Fragen ber Menschheit unter ben Sanben eines blafirten. verbroffenen, eitlen Geschlechtes ichon wieber in Gefahr waren, ju einem blogen Rebeschmud. einer bloßen ftyliftischen Staffage verarbeitet au

werben! - Die Jahrbucher, eben weil ihnen feine perfonliche Tendenz, feine ausgesprochene literarische Abficht zu Grunde lag, sondern weil fie allein ber Philosophie, bas ift ber Selbftbewegung des Beiftes, und ihrer hiftorifchen Berwirklichung bienten, fo waren fie auch im Stanbe, diese Entwicklung in jede neue Phase zu begleiten und dem Fortschritt des wissenschaftlichen Bewußtseins, wie er rafch von Stufe ju Stufe flieg und hier bie theologischen, bort bie afthetischen und endlich bie politischen Vorurtheile gerbrach, fich bienstbar, ein immer bereites Werkzeug, anzuschließen. Es ift bies recht eigentlich, was die Jahrbücher von andern ähnlichen Unternehmungen unterscheibet und was ihnen auch fünftighin, wenn bie Rampfe unserer Tage nur noch ein antiquarisches Intereffe haben werben, bie theilnehmende Betrachtung bes Geschichtsforfchere fichert: bie unerschöpfliche Entwidlunge. fähigfeit, bie Bemanbtheit, bie Sicherheit, mit ber fie fich jebes neuesten geiftigen Standpunktes ju bemeiftern, feine Confequengen zu ziehen, feine Refultate zu verallgemeinern wußten. Daher auch bieser frische, schone Hauch ber Jugends lichkeit, dieser kede, stolze Muth, diese unerschuteterliche (weil auf bas Princip gegründete) Siegszewisheit, welche die Jahrbücher erfüllte und durch die sie sich auf eine überaus wohlthätige Weise von der sentimentalen Kopshängerei, dem verdrossenen Rörgeln und Zanken der übrigen gleichzeitigen Literatur unterschieden. —

Zwar es ist wahr, und da es kein Panegyrikus sein soll, sondern eine historische Darskellung, was ich Ihnen vortrage, so darf es auch hier nicht verschwiegen bleiben, daß man hie und da, besonders gegen den Schluß des Unternehmens hin, wo die wachsende Unsicherheit der äußern Existenz, die gehäusten Schwierigskeiten und Verbote auch das innere Gleichgeswicht einigermaßen erschüttert zu haben scheinen, die Entwicklungsfähigkeit der Jahrbücher sogar etwas weniger groß, die Uebergänge vom neuen zum neuesten Standpunkt etwas weniger geswaltsam, weniger eilig, mehr Sprung als Fortsschritt, wünschen möchte: wie es denn wohl auch kaum etwas geschadet haben würde, hätten

fie bes Borrechts ber Jugend, schnell fertig zu sein mit dem Wort und über die Fehler die Berdienste ber Borganger zu vergeffen, fich hie und ba etwas mäßiger bebient.

Doch find dies nur fehr vereinzelte und, gegen bie Berbienfte bes Bangen gerechnet, febr unerhebliche Ausstellungen: und fonnen biefelben meber ben Jahrbüchern selbst ihre 'aroße ge= schichtliche Bedeutung rauben, noch auch die Bewunderung vermindern, welche die Energie, bie Thätigkeit und ber wahrhaft geniale Takt Arnold Ruge's, als ihres vorzüglichsten Berausgebers, felbft bem Wiberftrebenben abnöthigt. Denn wenn die Jahrbücher auch allerdings die gemeinfame Arbeit eines gangen, jugenblich beranwachsenben Gefchlechtes gewesen finb, in einem folden Umfange, baß es in biefem Augenblide faum einen Schriftsteller in Deutschland giebt, ber nicht mittelbar ober unmittelbar. leiftenb ober empfangent, zustimment ober befämpfent, Antheil an ihnen genommen und einen wefentlichen Theil seiner Bilbung aus ihnen, an ihnen empfangen hatte: fo ift es boch Ruge's Berbienst, die auseinanderstrebenden Kräfte zusammengehalten, seinbliche bekämpft, theilnehmende gewonnen und so der gesammten Zeit ein ermunterndes Beispiel geistiger Thatkraft gegeben zu haben, und das Alles mit einer Ausbauer, einer Beweglichseit, einem Muth, wie er überall nur selten, am Seltensten aber in Deutschland gesunden wird. —

Besonbers merkwürdig mußte sich nun hienach das Berhältniß der Jahrdücher und des jungen Geschlechtes, welches sich an sie anschloß, zu jener Literatur der dreißiger Jahre gestalten, dem vorzugsweise sogenannten jungen Deutschland. Es ist zwischen beiden mehr Berwandtschaft, als man gewöhnlich geneigt ist, anzunehmen, und namentzlich als die Betheiligten von beiden Seiten zusgeben möchten. Ja wie nach meiner obigen Darstellung das Jahr vierzig die Berklärung des Jahres dreißig im Allgemeinen, so insbezsondere in den Hallischen Jahrdüchern und der durch sie bestimmten neuesten Literatur, hat die wahre Berklärung, die Bergeistigung, Bersittzlichung des jungen Deutschland stattgesunden.

Das junge Deutschland glaubte bie Bhilosophie au popularifiren, indem es bie Formen berfelben willfürlich aufhob; bie Sahrbücher erhielten bie wiffenschaftliche Form, indem fie nur die Resultate ju verallgemeinern suchten. Jene gingen von wenig einzelnen Doctrinen aus, hielten abstracter Beife fest an erlernten Grundfagen - und ba es nicht alfobald gelang, die Welt nach biesem Schema zu modeln, fo geriethen fie in Berameiffung ober legten bie Banbe mußig in ben Schoof: biefe bagegen, bie Jahrbucher, machten die Forberung freier Entwicklung, die sie an Unbere stellten, auch gegen fich felber geltenb. Bas bei Jenen oppositionelles Gelufte, ein fripoles, nedenbes Sintappen, halb Ernft, halb Spaß, bas ift bei ber Generation ber Jahrbucher zur bewußten und ausgesprochenen Opposition geworben; ber Scandal, Diefer Lieblingsgott bes jungen Deutschland, biefe vornehmfte Reminiscens ber Schlegelichen Romantif, bat fich jur ernften, anftandigen Deffentlichkeit verklart. - Die Journalistif der dreißiger Jahre, egoistisch, launenhaft wie ihre Urheber, zerfplitterte fich in einer

Unjahl fleiner, verschiedenartiger Bersuche, von benen gewöhnlich ber lette bamit anfing, ben vorletten ju vernichten, fo baß es ihnen zulest erging, wie den beiben Bolfen in der Kabel, bie sich wechselsweise auffragen bis auf bie Schwänze; die Jahrbücher hielten fest, in compacter Maffe, jufammen, fie bilbeten, mitten in einer Beit ber Auflösung und ber Bersplitterung. einen Mittelpunkt, ben auch felbft bie Unterbrudung bes Blattes nicht hat auflosen konnen. Jene, die jungbeutsche Journalistif, mar vorzugsweise belletriftifch, bie Sahrbücher haben nie nach einem anbern, als nur bem Ruhm ber Wiffenschaft getrachtet; jene machten Elique, biefe, auch hier in richtigem Berftanbniß ber Beit, schufen Barteien. Jene haben bie Scharfe ihrer Rritif hauptfächlich gegen die Mitftrebenben, ben jungen Anwuchs der Literatur gekehrt; diese erprobten die Rraft an den falschen Rich= tungen ber Bergangenheit, aus beren Erfenntniß die Gegenwart die Kenntniß und den Muth bes Richtigen schöpfen follte. Jene (wie fie fich felbst noch fürglich mit großem Nachbruck rühm=

en) haben mehr als Eine Größe geschaffen, rehr als Einen Messias der Literatur verfünsigt, mehr als Einen Poeten unter Trompetenschall gefrönt, mit dem Borbehalt natürlich, ihre Messiasse zu freuzigen, ihre Könige abzusehen, obald sie ihnen nicht mehr behagten — und ias war meistentheils sehr bald der Fall; diese, ite Jahrbücher, haben allerdings keinen Poeten jemacht, keinen Dichter geschaffen: aber sie hasen Ibeen ausgestreut, sie haben Gesinnungen uusgebreitet, an denen auch Dichter, auch Poesen sich entwickelten.

Und nun die Folge hievon? Sie sieht sich iehr unerfreulich an, und war doch die natürslichste, die nothwendigste von der Welt. Nichts oflegt den Menschen empsindlicher zu treffen, als von Andern erreicht zu sehen, was er selbst durch seine eigene Schuld versehlt hat; es ist, als ob man sich frei machte von dem Gesühl der Reue, indem man das Berlorene, wenn man es jest in andern Händen erblickt, geringsschätt und wohl gar verachtet. Das geschieht nicht bloß im materiellen Besit, sondern eben

fo fehr, ja fast noch mehr bei geistigen Guetern. -

In biesem Sinne fühlte auch bas junge Deutschland von Unno breißig fich von bem jungen Deutschland von Anno vierzig gebrückt. Es war ihr ibeales Theil, bas fie verscherzt, ihre beffere Seite, Die fie verloren, es mar bie Bahrheit ihres eigenen Wefens, zu der fie felbst nicht burchgebrungen; entweber fich anschließen und auf bie besondere Eristenz verzichten, ober aber biefe behaupten, bagegen bie Grundfate, in beren Ramen man ehemals felbst ins Felb gegangen, jest, ba fie von anderer Seite ber ausgesprochen murben, verleugnen, bie Sonne. weil sie Unbern schien, nicht mehr hell, bie Wahrheit, weil fie von Undern verfündet ward. nicht mehr Wahrheit finden — ein Drittes war nicht vorhanden.

Das junge Deutschland wählte bas Lettere. Statt sich ber neuen Bewegung anzuschließen, machte es Opposition gegen bieselbe; die Philossophie, mit beren Stichworten man sich bisher so behaglich aufgeputt hatte, war mit einem

Male unverständlich, geschmadlos geworden, die Freiheit, als deren Jünger man sich so lange gerühmt, erschien mit einem Male undulbsam, unästhetisch, barbarisch. — Ob und welches Heil dem jungen Deutschland aus dieser Absonderung erwuchs oder vielleicht fünstig erwachsen wird, dies zu entscheiden mögen wir billig ihm selber überlassen. Der jüngsten Generation dagegen ist daraus jedenfalls ein Vortheil erwachsen: dieser nämlich, als ein völlig neues Geschlecht, auf eigenen Füßen, autochthonisch dazustehen und seine Thätigkeit gleichsam auf einem völlig neuen Boden zu eröffnen.

Auf einem neuen Boben und nach neuen Bielen!— Ich habe ben Sahrbüchern vorhin nachsgerühmt, daß sie zwar keine Dichter erzogen, keine Poeten geschaffen, wohl aber Ibeen aussgestreut, an benen auch Dichter, auch Künstler sich heranbilben mochten.

So vor Allem bie Ibee bes Staats: bes Staates, nicht als einer verhüllten, unlebens bigen Maschine, sondern als eines lebenbigen Organismus, in welchem bas Gesammtbewußts

sein der Bürger sich verwirklicht. Wie dies das Ziel ist, nach welchem unsere ganze Zeit bewußter Weise hinarbeitet, so auch in den Jahrbüchern, als dem glücklichsten und vollständigsten Organe dieser Zeit, überall, aus allen philosophischen, allen theologischen, allen ästhetischen Controversen, immer und überall war der Staat und die Nothwendigseit seiner Resorm das Resultat aller Untersuchungen gewesen; als ein philosophisches Blatt hatten sie angesangen, als ein politisches wurden sie unterdrückt.

Wo ber erneute Strahl ber Sonne ben Schooß der Erde durchdrungen hat, da schmuckt sie sich mit Blumen und Knospen; wo ein neues Princip, eine neue, großartige Weltanschauung ein ganzes Bolf durchdrungen und erfüllt hat, da bricht es hervor in der Blüthe der Dichtung, da tritt es zu Tage in Liedern und Gesängen.

— Kein besserer Beweis, daß die Richtung auf das Allgemeine des Staates, daß Patriotismus und Freiheitsgefühl wirklich Wiene machten durchzudringen beim Bolke, keine bessere Rechtsertizgung namentlich auch für die Polemik der Jahrs

bücher, als diese politische Poesie, welche ihnen zur Seite geht und ihre vorzüglichsten Pointen zum Theil wörtlich wiederholt! Es war dies jedenfalls die glücklichste Form, in welcher Poesie und Politik popularisirt werden konnten. Ja nun erst, da diese Richtung sich poetisch verkörperte, durfte sie sich als wahres Eigenthum des Bolkes betrachten: wie Kant und Fichte ihre wahre Popularität erst durch Schiller, Schelling die seine durch die Dichter der Romantis fand.

Im Nebrigen fürchten Sie nicht, hier noch einmal mit ber vielerörterten Frage, ob es übershaupt eine politische Dichtung geben könne, dürse, solle, musse, belästigt zu werden. Der ganze Zwed meiner Borträge lief barauf hinaus, zu zeigen, wie jedesmal die Stimmung der Nationen, ihre Zustände und Schickale sich wiedersspiegeln in ihrer Dichtung; es hieße am Schluß meiner Darstellung diese selbst widerrusen, wollte ich Ihnen noch erst aussührlich beweisen, daß ein Bolt, welches politisch denkt und fühlt, das Recht, ja sogar die innere Nöthigung hat, diese seine Stimmung auch voetisch auszudrücken.

Sogar bie Ginseitigkeit, mit welcher eine furze Beit hindurch die politische Lyrif fich und fich allein ale bie mabre Dichtung betrachtet wiffen wollte, ber munberliche Fanatismus, mit bem man alle anderen Richtungen in Bann that und ein jedes Lieb, bas in alter naiver Beije Ra= tur, Wein, Liebe besang, ale einen mahren Sochperrathspersuch an Boefie und Freiheit betrachtete - auch biese Einseitigkeit, sage ich, finbet bierin ihre genugenbe Erflarung. Wer mit ganzem Trachten und Sinnen einem einzigen, als nothwendig erfannten Biele nachstrebt, fann unmöglich gerecht fein gegen bas, mas baneben und fogar noch barüber binausliegt; erft am Biel angelangt, in behaglichem Siegegefühl, ichauen wir une um und entbeden nun, bag auch außerhalb bes fo eben gurudgelegten Weges noch manches Schätenswerthe zu finden ift. - In einer folden politischen Ginseitigkeit ift unsere Beit befangen; fie muß es fein, weil die politische Freiheit in ber That die Voraussetzung jeder weiteren Entwicklung ift für die Gesammtheit sowohl wie für ben Gingelnen: Diefes Biel einmal erreicht, wird auch unsere Zeit, von ihrem neuen gesicherten Boben aus, wieder Raum gewinnen für andere Richtungen: und auch die politische Poesie, oder was sich gegenwärtig dafür hält, wird auf die Alleinherrsschaft, die sie in diesem Augenblick noch in Anspruch nimmt, bereitwillig verzichten.

Sie sehen hieraus zum Wenigsten, baß, wenn ich es für überstüssig erachte, die Berechtigung der politischen Poesie erst noch ausführlich zu erweisen, ich doch auch ihren Werth keineswegs überschäße. — Man hat die Bemerkung gemacht, daß die politische Dichtung dieser neuesten Zeit mehr Rhetorik sei, als Poesie, es fehle ihr, fagt man, die eigentliche Grundbedingung aller Kunst, die lebensvolle, sinnliche Plastik; sie sei abstract, unklar, ohne eigentlichen Inhalt, eine bloße Poesie der Empfindungen, der Wünsche und Träume.

Diese Anklage ist wahr: und boch nicht völlig gerecht. Denn prüfen wir, wen sie eigentlich trifft! Unsere bisherige politische Poesie ist abstract, rhetorisch, sentimental — wir geben cs zu: aber ist sie es nicht vielleicht baher, weil zu ber Zeit, da sie entstand, auch bei ber Mehrzahl ber Nation das politische Interesse nur erst ein abstractes war? weil auch hier ber Antheil, den man am Staate nahm, zumeist nur in sentimenstalen Hoffnungen, Wünschen und Erwartungen, Rlagen und Jammern, Sehnen und Seufzen bestand? weil auch hier ber Patriotismus mehr Worte hatte als Thaten, mehr Verheißungen als Leistungen?

Wie seltsam! Unsere Dichter, welche es unsternehmen, uns den Zustand unseres öffentlichen Lebens abzuspiegeln, klagen wir an, daß sie es zu keiner wahren, künstlerischen Plastik, keinen anschaulich concreten Schöpfungen bringen könsnen — und wir selbst, in der Unmittelbarkeit des politischen Lebens, wo sind denn unsere plastischen Thaten, unsere wirklichen, concreten Erfolge? Nicht das heißt Theil nehmen am Staat, Zeitungen lesen und allenfalls auch Zeistungen schreiben, die Borfälle des öffentlichen Lebens bedenken und besprechen, im Uedrigen aber die Hände ruhig im Schooß behalten und das Ding gehen lassen, wie es mag: sondern,

wer fich wahrhaft als Burger fühlt, ber greift felbst mit an und fest seinen Willen burch in Einrichtungen und Gefeten, in Schöpfungen und Thaten. - Ebenfo auch ift nicht bas bie wahre politische Boefie, die fich bloß in Inrischen Ergießungen ergeht und fpricht von Schlachten, bie nie geschlagen, von Siegen, die nie errungen werben: nein, sondern gleich bem fleißig schaffenben Burger, fiebelt fie fich an in ber Mitte ber volksthumlichen Buftanbe, fie manbelt zu ben Quellen ber Geschichte, zeichnet mit ficherem Griffel, in Epen und Dramen, die Zustände der Gesellschaft - und bies Alles ohne Reflexion, aus unmittelbarem, natürlichem Drange, weil fie fich Eins fühlt mit ber Nation und ihrer Geschichte! Mit Ginem Wort: Die mahre politische Theilnahme ift handelnd — und die mahre politische Dichtung ift geschichtlich.

Wie nun, wenn unsere Hoffnungen nicht täuschen, in ber jungsten Zeit die politische Stimmung unseres Bolfes in Wahrheit ernster, thatfraftiger geworden ift, wie wir schon wenigstens so weit gefommen sind, einzusehen, daß mit ber allgemeinen, wesenlosen Begeisterung, dem bloßen eblen Willen, ja sogar mit dem Jubel der Festund Zweckessen nichts gethan ist: sondern wie überall, wo Einer etwas leisten will, so müssen auch wir unsere Kraft auf einzelne bestimmte Punkte lenken, wir müssen die Arbeit nicht scheuen, weil sie klein und unscheindar ist, wir müssen nicht glauben, uns des ersten Schrittes überheben zu dürsen, weil es nur ein erster ist und weil noch viele zu thun bleiben: — ebenso auch in der Poesie sind bereits einige Anfänge zu jener im höheren Sinne politischen, jener volksthümlich historischen Kunst gemacht worden.

Und zwar gebührt ber erste Kranz hier einem Manne, welcher ein ganges arbeitsames Leben hindurch mit Ernst und Eiser um ben Preis ber Runst, ben Beisall seiner Zeitgenossen gerungen hatte und ben dieser Beisall erst krönen sollte in bem Augenblicke, da schon das Grab vor ihm geöffnet war: einem Manne, ber, mübzgelausen in ben Bahnen ber Romantif, zur Berzweislung getrieben von der majestätischen Abgesschlossenheit bes classischen Goetheschen Genius.

in zürnendem Unmuth sich felbst und unsere ganze Beit zu ben Epigonen zählte — und dem nun, zu überreicher Berföhnung, das erhabene Loos zu Theil ward, und noch aus der Gruft heraus als Progone einer neuen, wahrhaft volksthums lichen Dichtung voranzuschweben!

Ich habe Immermanns Namen bisber übergangen, weil er bis babin nur in bem breiten Troß ber Romantif, nicht beffer, nicht schlechter, batte genannt werben konnen. Aber vielleicht hat gerade biese Bähigkeit, mit welcher er bie Irrwege ber Romantif verfolgte, diefer verbiffene, halbzornige Eigenfinn, mit welchem er in acht romantischem Hochmuth bem Bublifum ben Ruden manbte — vielleicht, sage ich, hat gerade diese berbe und langwierige Schule, inbem fie ju einer um fo ernfteren Einkehr in fich und feine nachste Umgebung nothigte, ihn zu jenem mahrhaft nationalen Dichter erzogen, als ben er fich in ber Oberhofgeschichte feines Münchhausen offenbart hat. Jebenfalls ift in biefer Ergahlung ber Weg vorgezeichnet, welchen unfere Dichtung junachft wird zu nehmen haben; hier ift beutscher Boben, beutsche Sitten, beutsche Schicksale, beutscher Geift und beutsches Herz! —

Mit besonders gludlichem Erfolge hat ein jungerer Dichter sich diesem Beispiele angeschlofs sen: Berthold Auerbach, in dessen Dorfgeschichsten, so parador dies auch in manchen Ohren klingen mag, ich mehr wahre politische Dichstung, weil mehr nationales Leben, mehr volkstumliche Wirklichkeit zu sinden meine, als in manchem, zu seiner Zeit hochgepriesenen Dithysrambus aus den Jahren zwei und drei und vierzig.

Auch die neueste Dramatik möchte in einigem Betrachte hieher zu ziehen sein, indem sie, bei großem technischen Ungeschick und noch größeren inneren Mängeln, sich doch sichtlich Mühe giebt, die Zustände der Gegenwart plastisch adzuspiezgeln und die Bühne wiederum zu dem zu erweitern, was ihre eigentliche Bestimmung ist: ein Spiegel der Belt. Freilich treten gerade diesem modernen Drama die größten Schwierigsteiten entgegen. Fürstliche Personen auf die

Buhne zu bringen, ift, wie Sie wiffen, ben Poeten durch Cabinetsordres untersagt; damit, bei der eigenthümlichen Beschaffenheit unserer deutschen Geschichte, die ja bekanntlich bis auf die jüngste Zeit kaum etwas Anderes war, als Hof- und Kürstengeschichte, ist den Dichtern der werthvollste und wirksamste Stoff genommen, zu geschweigen von der spaßhaften Sorgfalt, mit welcher übrigens jede Aeußerung auf der Bühne polizeilich überwacht wird: so daß also, wenn irgend ein Zweig unserer Literatur, vor Allem diese jüngste Dramatif verlangen darf, mehr nach ihren Absichten und Intentionen, als den wirklichen Leistungen beurtheilt zu werden.

Und so ware dies also wirklich der Schluß unserer Wanderungen? Und so hätten also jene abmahnenden, jene verurtheilenden Stimmen, deren ich im Anfang meiner Borlesungen gesdachte, Recht behalten, und zwei oder brei Lysrifer, dort ein beliebter Erzähler, hier einige Dramatifer von zweiselhaften Erfolgen, wären wirklich das ganze Besithum, das ganze Facit unserer gegenwärtigen Literatur? Und biese

Trummer und Fragmente, biese Anfange und Bersuche, sie waren wirklich Alles, was von unsferer reichen, großen Dichtung übrig geblieben?

Sie find es, ja: nur daß in der Hand des Bolfes, in Ihrer Hand, meine Zuhörer, der masgische Stad ruht, der diese Trümmer und Reste zu schönem Ganzen zusammenfügt, nur daß es in Ihrer Macht, in Ihrem Willen liegt (und der wahre Wille ist Macht), diese Anospen zu zeistigen, diese Anfänge zur Bollendung zu führen! Wie dieser Zauberstad heißt, worin diese Macht besteht, Sie wissen es: der freie Staat, das auf dem Recht ruhende, durch das Geset gesicherte, durch seine eigene Kraft getragene Bolfsleben!

Die Freiheit ist bas A und O aller mensche lichen Bemühungen: und so ziemt es sich wohl, wie ich mit ihr begonnen, ebenso auch mit ihr zu schließen. Ihr Gedächtniß aber bleibe bei uns Allen und mache uns start zu Thaten; so werden auch bie Bücher nicht fehlen. Drud von C. P. Melger in Leipzig.

·

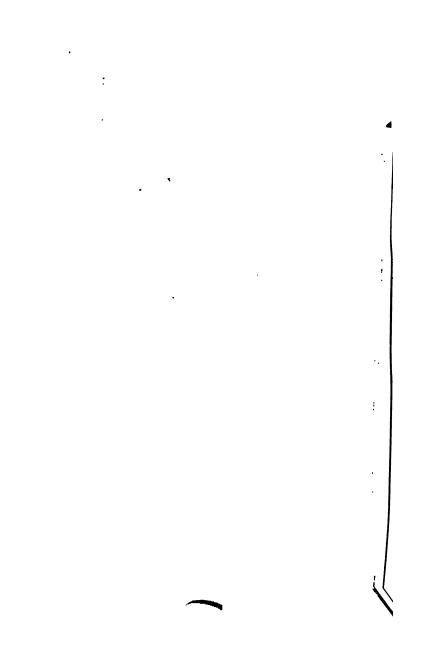



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

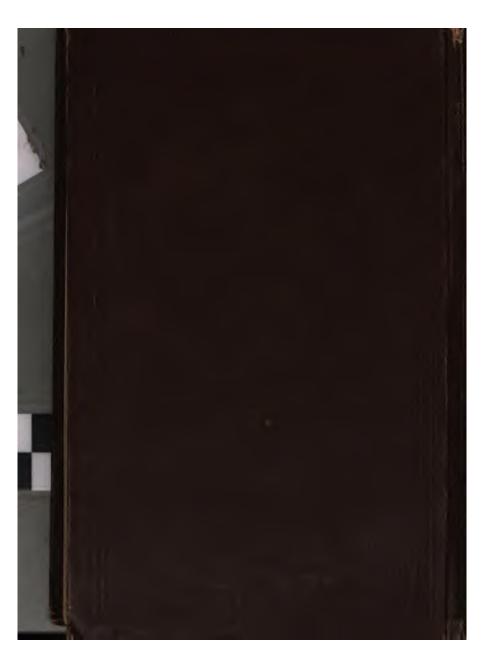